

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

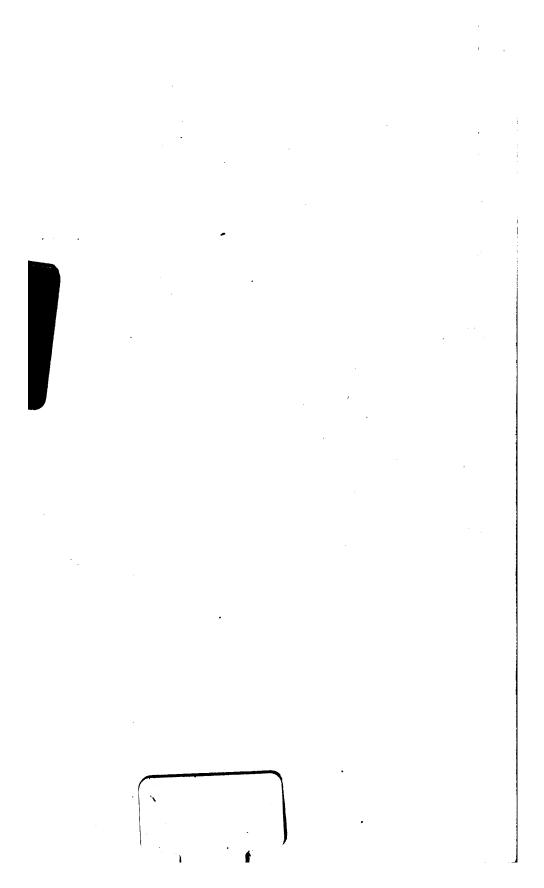

DKONZEH ZIJE

<del>-</del>

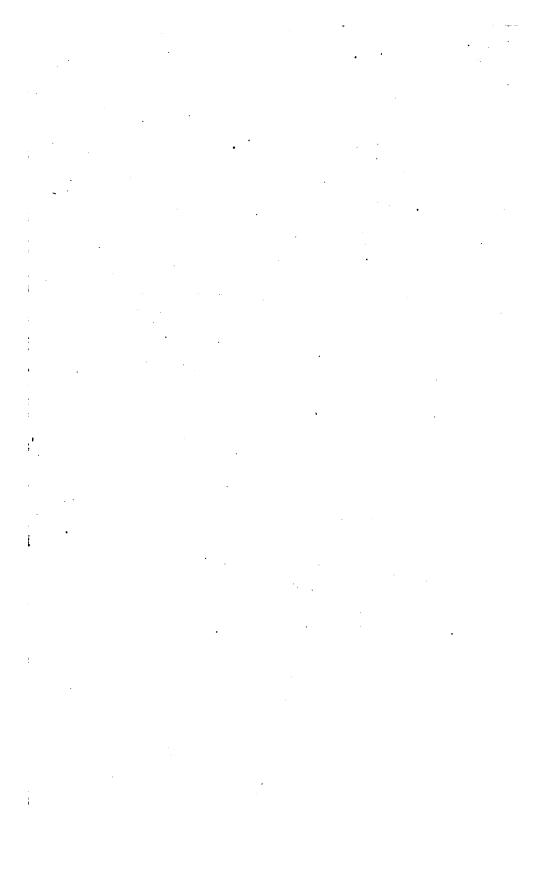

Herra Georg Nam rope als bercheidenes Zeichen aufrichtiger und tiefes Verekrung fon gnes droufen Jesten gmei 1862

EHF

Il 10/sell

. 

### Geschichte

ber

# Preußischen Politik

v o n

30h. Guft. Dronfen.

Dritter Theil.

Der Staat des großen Kurfürsten. Erfte Abtheilung.



Leipzig, Berlag von Beit und Comp.

1861.

Jirit.



## 3 nhalt.

| Einleitung                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Die deutsche Frage                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die östreichische Politik                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Schwanten und Sinten Brandenburgs 21—211 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandenburg im Beginn des Krieges 23     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die erfte Coalition                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Bildung der zweiten Coalition 69     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lettes Schwanken                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die Katastrophe                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Der Prager Friede                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Brandenburg gegen Schweden 148           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Georg Bilhelm Generalissimus             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ein Reichstag                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Georg Wilhelms Ausgang                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die zweite Gründung                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Friedrich Wilhelms Anfang                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Die preußische Belehnung 240             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Baffenruhe in den Marten 247             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 1 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

### Inhalt.

| Die | Politic des  | Bru | De  | US  | •   | •   | ٠   | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | <b>26</b> 5 |
|-----|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|-------------|
| Der | Frankfurter  | De  | pat | tat | tio | nØ! | tag |   |   |   | • |   |   | • |   | • | • | • |   |   | • |   |   | 274         |
| Die | pommerfce    | Fra | ge  | •   | •   | •   | •   | • | • | • |   | • |   |   |   |   |   |   | • | • |   |   |   | 295         |
| Der | Friedensichl | uß  |     | •   |     | •   | •   | • |   | • | • |   |   | • | • | • | • | • |   | • |   |   |   | 317         |
| Das | Ergebniß     |     |     |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 337         |

Einleitung.

ш, 1.

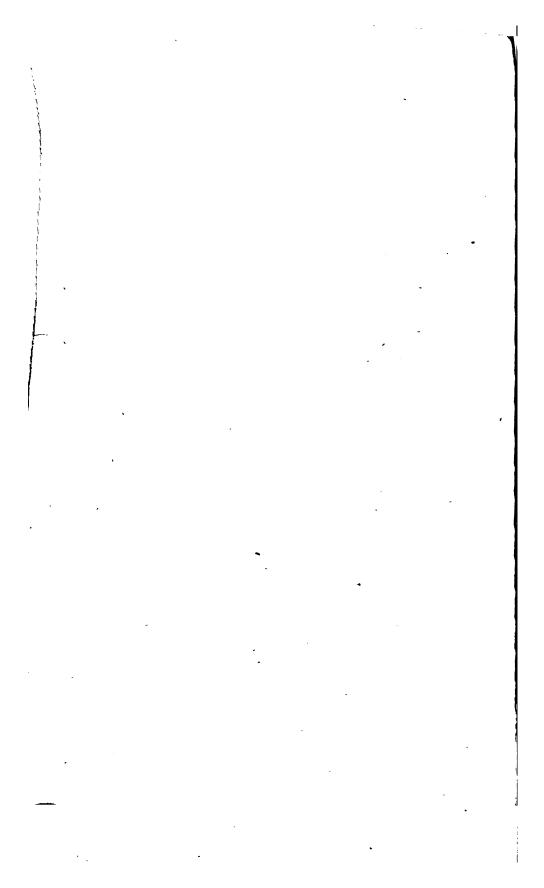

Unsere Betrachtungen haben die Zeiten erreicht, in denen die territoriale Geschichte des Hauses Brandenburg endigt, die des preußischen Staates beginnt.

Diesen Uebergang veranlaßt, ihn geschichtlich und moralisch möglich gemacht zu haben, das ist das Interesse, welches für unsiere Aufgabe der dreißigjährige Krieg hat. Die Schrecken dieses Krieges, die Zerrüttung alles Rechts, aller Gesittung und Wohlsfahrt, die Greuel allgemeinen Unterganges, das sind die Wehen, unter denen der neue Staat geboren ist.

In diesem Kriege, der großen deutschen Revolution, vollzog sich die Kritik der entarteten, verwucherten, unwahr gewordenen Zustände, welche unter dem Namen des Reichs deutscher Nation befaßt waren. In ihm ging das alte Deutschland für immer zu Grunde; wie ein tieser Abgrund trennt er die Zeiten vorher und nachher.

In dieser Revolution löste sich die unlösdar gewordene deutsche Frage, indem sie unter immer neuen, immer wilderen Versuchen, eine Form für die deutschen Dinge zu sinden, in allen ihren Glementen verwandelt, bis auf Weiteres in sich selber erlosch.

Wir werden sehen, was in dem Untergang unsver nationalen Geschichte an Gedanken, Aufgaben, Möglichkeiten zu retten blied und von dem Hause Brandenburg gerettet, in die Fundamente des neuen Staates mit eingesenkt wurde; denn das ist es, was ihn rechtsertigt, ihn erklärt, ihm seine Zukunft gab.

Es ift gesagt und wieder gesagt worden, an dem preußischen Staat sei das Reich deutscher Nation zu Grunde gegangen. Allersbings, daß er begann, bezeugt diesen Untergang, besiegelt ihn. Aber nicht die Schuld dieses Unterganges, sondern der Segen eines neuen Ansanzs haftet an dem Namen des großen Churfürsten.

### Die beutsche Frage.

Auch unfre Nation hat darum gerungen, die Verstrickungen, welche die hierarchisch=feudalen Sahrhunderte um sie gelegt, zu zer= reißen, sich in sich selbst zu sammeln und zu schließen, sich selber anzugehören.

Unfre Geschichte hat keine nationalere That als die Reformation. In ihr fanden sich zum ersten Mal alle Stämme und Gebiete, alle Stände, das ganze deutsche Volk zu Einem Werk, in Einem Gedanken zusammen. In dem vollen Gefühl seiner Einheit brach es das Joch der geistlichen Fremdherrschaft, erkämpste sich den Segen evangelischer Freiheit.

Es schien nur ein erster Schritt; der Reform der Kirche ging die des Reichs zur Seite. Das gemeine Wesen deutscher Nation schien sich neu versaßt zu neuer Macht erheben zu sollen.

Es gelang uns nicht. Die alte Gewöhnung der Sondersinteressen war stärker als das neue Gemeingefühl; des Reiches Besserung scheiterte an der "Freiheit" der Fürsten und Stände, an ihrem Widerstand.

Nur die nationale Monarchie hatte ihn brechen, den beutschen Staat schaffen, mit ihm die Einheit der Nation retten konnen.

:

Statt ihrer warb uns das Kaiserthum des burgundisch und spanisch gewordenen hauses Oestreich, das in jedem seiner Reiche und Lande als Fremdherrschaft gefühlt wurde und sich selber fühlte, und das sosort mit der römischen Eurie, wie vieles sonst sie trennen mochte, darin einig war, die Bewegung des Jahrhunderts an ihrem herde zu ersticken.

Mit der Wahl von 1519 waren alle Elemente der deutschen Politik in falscher Bahn.

Die Monarchie, statt beutsch zu sein, europäisch, war bem fremd und seind, was die Nation bewegte, verfolgte es, weil es national war. Sben dies nationale Interesse gab den territorialen Gewalten die Araft und Rechtsertigung ihres Widerstandes; sie deckten es mit ihrer Libertät, und ihre Libertät erstarkte in dem Maaße, als sie es deckten. Unser Volk endlich sah in der Sache des Evangeliums die Rechtsertigung einer Opposition, die ihm mit jedem Ersolg seine politische Einheit unmöglicher machte, mit jedem Mißersolg die nationale und kirchliche Selbstständigkeit zugleich auf das Spiel setze.

Die geschichtliche Entwickelung unfrer Nation, so eben noch im fühnen und sichren Vorwärtsschreiten, begann sich im Kreise zu drehen; sie wurde verworren in sich, sie wurde angreifbar.

Der erste Bersuch ber Niederwerfung, der Karls V. im schmalkaldischen Kriege, endete nach kurzem Triumph mit der Rebellion von 1552, mit des Kaisers Flucht, mit dem passauer Bertrage.

Nicht die Nation, nicht das evangelische Deutschland hatte den Sieg erkämpft, sondern zwei, drei Fürsten mit der Hülfe Frankreichs, die mit deutschen Gebieten erkauft wurde, nicht ohne geheis mes Einvernehmen mit König Ferdinand, der dem Sohn seines taiserlichen Bruders die Nachfolge im Neich nicht abzutreten gesmeint war.

Die deutsche Linie bes hauses Destreich gewährte, was ber

Raiser versagt hatte; die Libertät wurde die Grundlage des Religionsfriedens. Er gab dem Neich eine Form, die für die Einheit des Reichs die Eintracht seiner Glieder versprach, die letzte noch mögliche Form, wenigstens den Namen der Reichsmonarchie, den Schein eines nationalen Gemeinwesens zu erhalten. In Wahrheit war das Reich für immer in seine Territorien aufgegangen.

Wie gewaltige populare Elemente hatte die beginnende Reformation erweckt; sie waren gebrochen. Seit den Bauerkriegen schwieg das Bolk auf dem platten Lande und trug den wachsenden Druckder Gutsherrlichkeiten; seit den Gewaltacten Karls V. und seiner Spanier im schmalkaldischen Kriege, den ärgeren der Rebellion war auch das Bürgerthum im raschen Sinken. Von unten herauf kamen keine neuen Impulse mehr in die reichsversassungswäßige Stagnation. Und die deutsch-evangelische Kirche, ohne Gemeindeversassung wie sie war, ganz in den Händen der Patronate und Pastorate, des landesherrlichen Kirchenregimentes, hörte auf, mit den Gefahren der Freiheit deren Segen zu haben und zu bieten; sie stagnirte.

Die große Bewegung ber Reformation war in durchaus confervative Bahnen gelenkt. In den lutherisch-ständischen Formen schien sich der mittelalterliche Zug des deutschen Gemeinwesens, ständische Gliederung, patrimoniale Führung, Abschließung in kleinen und kleinsten Sonderinteressen, für immer zu vollenden; eine breite und behagliche Zuständlichkeit, die, einmal im Gang, wie von selbst und gleichsam nach dem Geset der Trägheit weiter wucherte.

Seit dem Religionsfrieden schien es kein Zweifel mehr, daß allmählig alles deutsche Land in dies evangelisch-ständische Wesen sich umsetzen werde. Selbst in den östreichischen Kron= und Erb-landen drang es trotz der Gegenbemühungen des Kaiserhauses un-aufhaltsam vor. Bon den anderen Fürstenhäusern standen nur noch zwei, das bairische und das leuchtenbergische, in der alten Kirche,

"und auch diese", säst eine öftreichische Denkschrift, "hangen an einem seidenen Faden." Bon den geiftlichen Fürstenthümern waren unter sechs Erzbisthümern zwei, unter etwa vierzig Bisthümern sechzehn, andre Prälaturen in großer Jahl evangelisch; und mit jeder neuen Wahl — denn von dem Abel, der die Capitel inne hatte, waren nur noch wenige Familien altgläubig — drohte trotz des geistlichen Borbehalts neue Resormirung.

In dem Maaße als das lutherisch-ständische Wesen im Reich an Umsang gewann, wuchs dessen Entfremdung von denjenigen evangelischen Formen, die sich in Großbrittannien, Frankreich, den Riederlanden im Kampf um die Eristenz entwickelten; man ge-wöhnte sich, sie für anarchisch, radical, gefährlicher als den Papis-mus anzusehn. Mit der Concordiensormel trennte man sich völlig von dem resormirten Geist. Die wenigen Stände im Reich, die sich ihm zuwendeten, Kurpfalz, Hessen-Cassel, Anhalt, hörte man auf, als Glaubonsgenossen anzuerkennen. In Eisersucht und Miß-trauen gegen sie wurden die Lutherischen, Kursfachsen an der Spize, um so conservativer, orthodorer, katholissirender.

Schon begann die römische Reaction auch Deutschland zu ersgreifen; sie sammelte ihre Gläubigen, sie schürte ihren Eifer; von den Jesuiten geleitet, ging sie rasch von der Vertheidigung zum Angrist über. Man fühlte den Frieden des Reichs in seinen Funsbamenten bedroht.

Mit der cölner, der straßburger Frage brach der Zwiespalt in hellen Flammen aus. Es folgte der Handel von Donauwörth, der jülichsche Erbstreit. Und jede dynastische Rivalität, jeder nach-barliche Hader tränkte sich mit dem Gift des frommen Eisers, jede kirchliche Frage wurde zur Maske selbstsüchtiger Interessen. Kursjachsen drängte zur Acht gegen Brandenburg, und der Pfalzgraf von Neuburg wurde Convertit, um gegen Beide die jülichschen Lande zu behaupten. Wie mit gezücktem Messer standen Union

und Liga sich gegenüber, Baiern an der Spitze ber Liga, entschlossen, dem verwandten Pfälzer Hause die Kur zu, entreißen, während, fo war des Herzogs Argwohn, "die versuchte öftreichische Souveranetat über bas haus Baiern" im Begriff ftand fich zu Heffen = Darmftadt hatte feinen andern Gedanken, als den Bettern in Cassel Marburg und Gießen zu entreißen, und die Fürsten des welfischen Hauses haderten um die Erbfolge in Grubenhagen. So überall Sag und Haber auch zwischen Glaubenspermandten, Blutspermandten; "alles Parthei und fein Richter über ihnen, jede Sand wider die andre." Man fah die Gefahr für das gemeine Baterland, man sprach es mit den ftärkften Worten aus, daß das Reich zusammenbrechen, zusammenbrechend Alle, die Starken wie die Schwachen, unter seinen Trümmern begraben werde. Aber man fuhr fort zu wühlen, zu habern und zu haffen, jeder mit dem Glauben oder Bormand, nur sein Recht zu wollen, jeber als fei es nicht feine Schuld, wenn barüber bem Ganzen Schaben, Schanbe, Untergang erwachse, seber als könne er es noch barauf wagen.

Auf die Eintracht hatte der Religionsfriede das Reich gestellt. Schon kam es auf den Reichstagen nicht mehr zu gemeinsamen Beschlüssen, schon — seit 1613 — überhaupt nicht mehr zu Reichstagen. Die einzige Form, in der sich das deutsche Gemeinwesen noch als Ein Körper darstellte und thätig sein konnte, hörte auf möglich zu sein.

Das war das Ergebniß der paritätischen Politik des Religionsfriedens; es war der völlige politische Bankerott.

Unter den gegebenen Bedingungen war kein Schritt vorwärts oder rückwärts möglich, noch weniger möglich stehn zu bleiben. Die Bedingungen mußten geändert, das heißt der zu Recht besteshende Zustand der Dinge gebrochen werden,

Deutschland stand am Rande der Revolution. Bielleicht einer beilvollen; vielleicht kam sie in Gestalt einer rettenden That.

Gine Rettung mußte möglich sein, wenn nicht das deutsche Land und Bolk untergehn sollte. Sie war möglich, wenn sich, wie in Frankreich unter Heinrich IV. geschehen war, der Gedanke des deutschen Staates über den Hader der Bekenntnisse, den Ehrgeiz der Großen, die ständische Anarchie erhob.

Es gab nur eine Stelle, eine Function, die zu rettenden Thaten berechtigt erscheinen konnte. Wie immer durch Recht und Herkommen, durch Wahlcapitulationen beschränkt, in dem Wesen des Kaiserthums, in dem Amt der höchsten Reichsobrigkeit lag eine Machtbefugniß unerschöpflicher Art, lag die Pflicht der Rettung.

Die Aufgabe lag beutlich ba. Das haus Deftreich ergriff fie, nicht um sie im nationalen Sinn zu lösen, sondern um sie im östreichischen Interesse, "nach der östreichischen Staatsraison" auszubeuten.

Und dies giebt uns den zweiten Punkt unfrer einleitenden Betrachtungen.

### Die östreichische Politik.

Wir sahen, wie Ferdinand I. der Rebellion von 1552 Vorschub geleistet, den Sieg der Libertät ermöglicht hatte.

So ganz verließ er den monarchischen Gedanken Karls V., daß er die Theilung der deutschen Erblande unter seine drei Söhne verfügte.

Nur um so kühner und stolzer führte Philipp II. das Werk seines Baters, die "Monarchie", weiter; ihm genügte es, wenn die deutsche Linie des Hauses das Reich in seiner Erschlaffung und Lähmung hielt, die unermeßlichen Kräfte Deutschlands sich in sich selbst binden und zerrütten ließ.

Allgewaltig als Militairstaat, voran im Rampf für die sich wieder aufrichtende römische Kirche, nach allen Richtungen hin drohend, aggressiv, unwiderstehlich hatte Spanien ein halbes Jahrhundert hindurch den "Dominat" über Europa. Der spanische Hof
war der Herd aller Reaction gegen freies Bekenntniß, freie Versassung, freien Handel, freies geistiges Leben.

Aber in dem Kampf um die Eristenz waren die zunächst gesfährdeten Bölker und Staaten erstarkt, England unter Etisabeth, die Niederlande unter den Oraniern, Frankreich unter Heinrich IV. Es begann im Westen ein politisches Gleichgewicht durchzudringen, das sich zum ersten Mal in der Frage der jülichschen Erbsolge bewährte. Der Hof zu Madrid mußte inne werden, daß sein Dominat bedroht sei, daß er weichen müsse, wenn nicht die deutsche Linie des Hauses zu den Tendenzen zurücksehrte, die sie 1552 preisegegeben hatte; sie mußte aufhören in der gleichen territorialen Weise wie die andern deutschen Fürstenhäuser sich genügen zu lassen, sie mußte sich aufrassen für das gefährdete Gesammtinteresse des Hauses mit einzutreten; in diesem mußte sie ihre Pflicht, ihre Ehre, ihre Macht sehn.

Mit dem lebhaftesten Eiser ergriffen die jüngeren Erzberzöge diese Richtung, vor Allen Ferdinand von Steiermark. Sie waren unermüdlich, die kaiserliche Politik erst Rudolphs, dann des Matthias aus der mittleren Richtung zu drängen, in der sie die Rücksicht auf Deutschland und auf die Stände in den Kronund Erblanden sesthielt. Sie wagten das Aeußerste, jenen Staatsestreich, dem Kardinal Klehst als Opfer siel. Schon hatten die Erzherzöge ihre Erblande, die Krone Spanien ihr Anrecht auf Böhmen und Ungarn aufgegeben, damit alle Kron= und Erblande in Ferdinands Hand vereinigt würden; nur die östreichischen Lande am Oberrhein bedang Spanien sich als Ersat aus. Trop des Wahlrechts der Böhmen und Ungarn, trop des Protestes der evan-

gelischen Stände dort ward Ferdinand zu ihrem König gekrönt. Sie griffen zu den Waffen. Richt blos Kurpfalz und die Evansgelischen im Reich, auch Baiern begann besorgt zu werden; sie verstuchten sich zu verständigen.

Es ist der denkwürdigste Moment vor dem Ausbruch des unsgeheuren Kampses; versuchen wir ihn in der Vorstellungsweise jener Zeit zu bezeichnen.

Auch in beutschen Landen hatte man den Ausdruck "Staat" in einem neuen Sinn zu brauchen begonnen; man sprach von der ratio status, der Staatsraison; man nannte mit diesem "mystischen Wort" dassenige, wonach sich der Lenker eines Reichs oder Landes richten, was er als dessen eigenstes Wesen und Ziel festhalten und zur Geltung bringen müsse trotz aller Ginrede formalen Rechts, privater Moral, persönlicher Gesinnung oder Meinung; ein Etwas, dessen Recht so groß, dessen Gebot so unabweisbar sei, daß der zum Regiment Berusene jede andre Rücksicht darüber hintanzussehen nicht blos das Recht, sondern die Pflicht habe. Denn das Lebensgeheimniß des Staats — arcana imporii sagte man nach dem Ausdruck der römischen Gäsarenzeit — gelte durchaus, undes dingt, sonverain.

Schon gab es unter den deutschen Territorien einzelne — Baiern, Kurpfalz, Kursachsen neben Destreich —, die diesen modersnen Character gewonnen, die als Staaten in der großen europäischen Politik ihre Stelle genommen hatten. Eben darum war das Gemeinwesen des Reichs so lose, das Zerwürfniß innerhalb desselben so gefahrdrohend geworden. Mochten die andern kleineren Fürsten und Stände zu schwach sein, um auf eigenen Füßen zu stehn, mochten alle, die großen wie kleinen, die schon Staaten waren oder die es nie werden konnten, geographisch so durcheinander liegen, in ihren Rechts- und Verkehrsverhältnissen so in einander verwachsen sein, daß sie nicht anders als im Reich und des Reiches Schutz,

in gegenseitiger Hülfe und Treue Bestand haben konnten, — fie waren mit der äußersten Gesahr bedroht, wenn das Haus Destreich aufhörte sich mit der Ehre des kaiserlichen Ramens genügen zu lassen, wenn es unternahm die östreichische Staatsraison zu der des Reiches zu machen.

Eben das war der Gedanke, in dem sich die beiden Linien bes Hauses Destreich zusammengefunden; "Destreich, sagte man sich, könne nichts surchtbarliches ausrichten, es geschehe denn daß es sich absolut und souverain Meister von Deutschland mache.")

Mit der Zusicherung der Pfälzer Kur gewann Ferdinand Baiern; Kursachsen kam ihm freiwillig entgegen; wem auders als ihm hätten die drei geistlichen Kurfürsten sich anschließen sollen. So warb er um die Kaiserkrone; sie ward ihm, in denselben Tagen, da die Böhmen den Pfalzgrafen wählten. "Freudig als ginge es zum Tanz" beschwor er die Wahlcapitulation.

Mit dem Kampf in Böhmen begann die ungeheure Krifis. Wir wissen, wie die Union sich löste, der Pfalzgraf erlag, die stänsbischen Heere auch in den Erblanden bewältigt wurden. Und die Unterjochung des Landes, die Vernichtung der Libertät, den Sieg der Monarchie vollendeten die Bekehrungen mit Bassengewalt, die Ausrottung des Evangeliums in den Krons und Erblanden.

<sup>1)</sup> Maximilian von Baiern schreibt 31. Oct. 1616: "follte es dahin gerathen, daß man von jedwedem öftreichischen gesuchten und nicht erwiesenen Interesse oder vielmehr ihrer ragion di stato wegen gleich alles müßte unterlassen, was ihnen nicht annehmlich oder gefällig, so haben E. L. zu erachten, was für Diszeputation und Schimpf nicht allein unser Haus zu erwarten, sondern auch daß man sich von nun an einige Hoffnung nicht zu machen habe, das bairische Territorium eine Spanne groß zu ertendiren, mit was Jug und Recht es auch sein mag; welche östreichische gesuchte Souverainetät über das Haus Baiern auch in andern Fällen zum schälchen und schimpslichen Exempel wird wollen gezogen werden." Bei Wolf, Maximilian I. IV. p. 68.

<sup>2)</sup> Aus der magna horologii campana, die zuerft 1629 erschien (ed. II. p. 34) einer der lehrreichsten Brochuren por ber großen Wendung des Krieges.

Dem vereinten Eifer der Liga und des kursächsischen Lustherthums dankte der Kaiser den Sieg; er benutzte ihn, eins der mächtigsten Häuser im Reich zu vernichten, dessen Staat zu zersschmettern, die zerrissenen Lande an Baiern und die Spanier zu geben; das alles ungefragt des Reiches. Indem er Baiern mit der Kur belehnte, warf er die Evangelischen im Kurcollegium in die Minorität. Es war der Anfang Kursachsen zu umstellen.

Der zweite Act begann, als Wallenstein sich erbot, ein kaiserliches Heer neben dem der Liga aufzustellen, groß genug, sich selbst zu erhalten, das heißt, die evangelischen Territorien zu überschwemmen und sie selbst die Macht ernähren zu lassen, die sie unterjochen sollte. Den Vorwand dazu gaben die dänisch = niedersächsischen Kustungen.

Mit' jener Schlacht von Lutter, die den Dänenkönig niederswarf, "schien der Kaiser, sagt Cardinal Carassa, wie aus einem langen Schlase zu erwachen; von einer großen Furcht befreit, die seine Borfahren und ihn bisher gefesselt, saßte er den Gedanken, ganz Deutschland zu den Normen des Religionsfriedens zurückzusbringen."

Des Religionsfriedens, wie Rom, die Liga, die Sesuiten ihn deuteten. Mit dem Restitutionsedict, mit der Consiscation der Güter Geächteter — 6000 begüterte Edelleute in Niedersachsen, die dem Feinde gedient, zeigte die Liste 1) — mit der Nebertragung der Erzstiste Magdeburg und Bremen an des Kaisers Sohn, mit der Erhebung Ballensteins zum Herzog vom Mecklenburg, anderer Generale zu andern Reichsfürstenthümern und Reichsgrafschaften 2) setzte sich die

<sup>1)</sup> Aus einer Relation der brandenburgischen Geheimen Rathe an den Kurfürsten, 30. Jan. 1630. Berl. Arch.

<sup>2)</sup> Daß u. a. die Grafichaft Ruppin für Colalto bestimmt sei, wurde in Berlin erzählt und geglaubt. Schreiben des Aurfürsten von Sachsen auf eine kurbrandenburg. Anfrage wegen deffelben Gerüchtes, 28. Febr. 1629.

östreichische Macht auch in Nordbeutschland, an den Küsten der West= und Ostsee fest.

Schon überflügelte sie die der Liga. Die ligistischen Regimenter wurden zur Seite geschoben, wurden gemindert 1), während die kaisserlichen Bölker, um unter Arnim ins Weichselland gegen die Schwesden, unter Gallas und Colalto nach Norditalien gegen die Franzosen vorzugehen, fort und fort gemehrt wurden. Es war der Ansang, auch über Baiern hinwegzuschreiten.

Wallenstein brängte bazu. Ihm schien die Zeit gekommen, das Reich "in eine andere Form und Modell zu bringen." Die evangelischen Reichsstände, die noch übrig waren, konnten nicht mehr gefährlich erscheinen; mit dem Restitutionsedict — es traf den besten Theil ihres Domanialvermögens — war ihnen die Schlinge um den Hals gelegt; ließ man da ein Wenig nach, so hatte man sie für immer. In diesem Sinne begann Wallenstein mit Kursachsen, Würtemberg, anderen zu verhandeln: "alle Teusel und das höllische Feuer sollen den Pfassen in den Magen sahren, wenn sie gar keine Ruhe halten können."

Die östreichische Politik stand am Scheidewege. Wenn sie Wallensteins Wegen folgte, so beherrschte und einigte sie Deutschland, aber sie siel von den Principien ab, mit denen sie ihre Kronund Erblande untersocht hatte und niederhielt. Wenn sie diesen Principien, denen der Jesuiten und der Liga, treu blieb, so stand in Baiern und den geistlichen Fürsten die Libertät ungebrochen da; und schon forderten sie Beseitigung Wallensteins und seiner Solbatesca.

Sm Namen der allerheiligsten Kirche, kraft kaiserlicher Autorität hatte die östreichische Politik ihre bisherigen Erfolge gewonnen.

<sup>1)</sup> So wurde in der Altmark das heberstorssiche Regiment abgedankt, das Pappenheimsche von 18 auf 10 Fähnlein gemindert. Schreiben des Kursürsten von Mainz an Kurf. Georg Wilhelm, 18. April 1629. B. A.

Sie hatte die radicalften Mittel nicht gescheut, fie gestattete fich jede Gewalt, jede Billfür. Lon Reichstagen, von Recht und Gesetz, von den beschworenen Artikeln der Bahlcapitulation war keine Rede mehr; "der rechte Berstand und Observanz der Reichsconstitutionen, bieß es, ift die Parition gegen den Kaiser." 1) Wer nicht unweigerlich gehorchte, wurde als Rebell angesehen; wer nicht dem östreichischen Interesse biente, galt als bes Reiches Feind. Aus kaiserlicher Machtvolkkommenheit wurde geachtet, coufiscirt, reformirt, Fürsten, geistliche und weltliche, ab- und eingesetzt. Das althergebrachte Recht der Landesherren galt nichts mehr; es wurde Ritterichaften, um fie von bem Fürften, bem fie mit Giden und Pflichten verwandt waren, abzukehren, die freie Lehubarkeit des Reiches ertheilt 2); landfaffige Bafallen traf, über die landesherrliche Gerichts= barkeit hinweg, kaiferliche Acht und der Geachteten Güter gab der Kaiser zu Lehen ans. Das landständische Recht ber Steuerbewilli= gung zerriß die taiferliche Macht burch die Einlagerung ihrer Seere. burch die Contributionen, die sie forderte, durch unerhörte Expresfungen. Es gab fein Berhältniß burgerlicher Ordnung und öffentlichen Rechts, das diefe neue Monarchie nicht erschütterte und zerrik. Sie war win revolutionäver Ratur; in ihrem kirchlichen und militairischen Radicalismus war fie unwiderstehlich.

Und nun, da sie den letzten entscheidenden Stoß führen sollte, trenuten sich diese beiden Elemente ihrer Macht, und der Kaiser schwankte zwischen seinem General und seinem Beichtvater.

Unermeßliches hatte die Kirche, indem sie der katserlichen Macht diente, gewonnen. Sie hatte das Evangelium in den Kron= und Erblanden ausgerottet, sie hatte es im Reich geknickt. Das Resti=

<sup>1)</sup> Ausbrud Tillys gegen Landgraf Wilhelm bei v. Rommel Gefch, von Geffen VIII. :p. 121.

<sup>2)</sup> Kaiferliches Decret an die Stände von heffen 12. Marz 1625 bei Billermont Gesch. Tillys p. 249.

tutionsedict gab ihr überreiches Gut zurück und traf zugleich die noch übrigen evangelischen Fürsten und dieser Fürsten Stände — denn auch die Herren, Ritter und Städte hatten je in ihrem Bereich säcularisirt — in ihrem Vermögensstand. Denen, die in ihren Schooß zurücksehrten, bot sie und der kaiserliche Dienst die lockenditen Aussichten und reißend mehrte sich der Absall in den Reihen der Vornehmen und Gebildeten. Wit Schaaren von Pfassen und Ordensbrüdern die evangelischen Gebiete überschwemmend, eilte sie die seit einem Jahrhundert verlorene Herrschaft über die Geister zu erneuen; sie war daran das Werk der Umkehr zu vollenden, eine Restauration, die das innerste Leben des deutschen Volkes tödtete. Das römische Reich deutscher Nation mußte nach ihrer Ansicht deutsch zu sein aushören, ganz römisch werden, um gerettet zu sein. Ihr war die kaiserliche Monarchie nur Mittel zum Zweck; sie diente der weltlichen Macht nur, um sie zu beherrschen.

The gegenüber stand das Heer. Von dem ersten Moment dieses Arieges an hatten die Heere, die ligistischen so gut wie die der Union, die dänischen und niedersächsischen so gut wie die Tilles und Wallensteins, den gleichen Typus; Banden verwegener Menschen, die das Ariegshandwerk trieben, aus allen Ländern und Ständen zusammengeworden, zuchtlos, beutegierig, zu jeder Frechhett und Gewalt bereit. Ihnen galt keine Pslicht als zu der sie sich verdungen und geschworen, kein Recht als das der Ariegsartikel; die bürgerliche Ordnung galt diesen Ariegshorden als ihnen preist gegeben; der Gutsherr, der Bürger und Bauer war ihnen nur dazu da, um "tribulirt" ausgeplündert, mißhandelt zu werden. Wastirgend zu nehmen war, galt als gute Beute, und was man nicht nehmen konnte, wurde zerstört. In diesen Regimentern fragte man

<sup>1) &</sup>quot;Denn die Zahl derer, die Katholiken von Geburt find, ift am katherlichen hofe nicht groß", sagt der papfiliche Nuntius Caraffa in einer Denkschrift von 1629 bei hurter Friedensbestrebungen Kaifer Ferdinands II. p. 255:

nicht nach Geburt, Heimath, Bekenntniß; die Verkommenen oder Abentheuernden aus den Ritterschaften, die Brodlosgewordenen aus den Zünften und Werkstätten, die Ausgeraubten und Ausgetriebenen aus den Dörfern fanden im Lager ein neues Leben der Freiheit, Gleichheit und Kameradschaft. Und wenn der Kriegsherr nicht zahlte oder die Werbemonate zu Ende waren, so suchte man anderswo Sold und Beute; im Felde geschlagen trat man in den Dienst derer, gegen die man so eben gekämpft.

Allmählig fanden sich die Reste der pfälzischen, dänischen, nies dersächsischen Heere in den kaiserlichen Regimentern zusammen; auch Engländer und Iren, Wallonen und Polacken, Italiener und Kroaten gab es da, aber die Masse war deutsches Volk aus allen Gauen.

Im Anfang des Krieges, in Böhmen, hatte man baran benten können, gegen die Herren Stände und ihre "popularische Freiheit" den "vierten Stand" aufzurufen 1), ihm die Waffen in die hand zu geben; "man befreie die Unterthanen von der Leibeigenschaft und Tyrannei ihrer Herren, so stehen sie auf des Kaisers Seite." Jett entses= selte der Fortgang des Krieges selbst die unteren Massen. sedes bolli verlegt wurde — so lautete der Ausdruck, mit dem man damals die Summe alles Schreckens bezeichnete — da löste sich die bürgerliche Ordnung, alles Privatrecht, alle Obrigkeit hatte so gut wie ein Ende; aus dem lose gewordenen Bolk ließ sich, was fraftig und verwegen war, anwerben; und die anschwellende Masse der Soldatesca machte nur um fo mehr Zerrüttung und Verwilberung, um so mehr loses Volk. Wie im Todeskampf rang die gesellschaft= liche Ordnung gegen diese tief und tiefer mühlende Revolution; sich fortwälzend verwandelte sie einen Landstrich nach dem andern in Schlacke.

Das war die kaiferliche Macht über Deutschland. Es waren die

2

III, 1.

<sup>1)</sup> So nennt es der Kaifer in einem Schreiben an den Kurfürsten von Sachsen 4. Marz 1620 bei Müller, Funf Bucher p. 320.

<sup>•</sup> 

radicalen Elemente der zerrütteten Gesellschaft, der sich auflösenden ständischen Gliederung, welche sich unter den Fahnen des Kaisers sammelten. Mit diesen Heeren, dem organisirten Pobel aller Stände, war es ein Leichtes, die Selbstherrlichkeit der Fürsten und Stände für immer abzuthun, ihre Lasallen und Unterthanen daran zu gewöhnen, auf das Reichsoberhaupt allein ein Aussehn zu haben; mit diesem Gewaltmittel konnte Deutschland monarchisitet, aus der tausenbsach verwachsenen und verworrenen Gestaltung des Reichswesens ein einsach Neues, ein einiger kaiserlicher Staat oder vielsmahr eine Provinz der spanisch-östreichischen Macht geschassen werden.

Nur eine Gefahr war dabei, und mit jedem Erfolg mußte der Kaiser sie lebhafter empfinden. Nicht er hatte dies Heer geschaffen, nicht er war dessen Meister. Wie wenn der böhmische Edelmann an der Spihe des Heeres aufhörte, die schuldige Parition zu leisten? oder wenn es ihm beliebte, die Rolle der Majordome in der Merwingerzeit zu spielen? Wie ihm die Stange halten, wenn auch das Heer der Liga nicht mehr war? wie dem Tadel der Kirche, dem Widerstande ihrer mächtigen Organisation entgehen, wenn der kühne Feldherr den Kehern Nachsicht erwies, um den Baiernherzog, den treuesten Sohn der Kirche, niederzuwersen?

Noch glaubte der Kaiser, mit den alten Künsten der östreichischen Politik Heer und Kirche, Wallenstein und den Baiernherzog balanciren, zwischen beiden hindurchsteuern zu können. Da erhobsich Europa wider ihn.

Als er jene ersten großen Exfolge erkämpste, die ihm die Kronund Erblande unterwarsen, hatten die außerdeutschen Mächte unthätig zugeschaut. Als er dann von diesen Erfolgen aus sich gegen Deutschland wandte, die gleiche Unterwerfung zu fordern und zu erzwingen, hatten sie versucht, sich zu verständigen, eine Coakition gegen den drohenden spanisch=östreichischen Dominat zu bilden<sup>1</sup>).

<sup>1)</sup> Die Gefandten von Frankreich und England erklarten 1624: "es ftebe

Daß die Einigung mißlang, machte Danemark erliegen; nach allen Richtungen bin ergriff die öftreichisch-spanische Macht die Bffenstve.

Schon standen die spanischen Heere im Berzen ber freien Miederlande; bis Amsterdam schweiften die Kroaten. In den Häfen Pommerns und Medlenburgs — auch eine spanische Flotte wurde in der Oftsee erwartet — wurde zu einer gandung in Schweden geruftet; und des Kaifers Schwager, der Volenkönig, der geborne Erb= könig Schwedens, harrte mit Ungeduld des Moments, die ufurva= tvrische Macht Gustav Abolphs und die evangelische Keperei in Schweden zu vernichten. Während Spinola mit spanischem Kriegevoll fich auf Cafale warf, zogen taiferliche Beere über die Alpen, die Oberlehnsherrlichkeit des Reichs über Mantua und weiter zur Geltung zu bringen; in Rom wurde mit einem Restitutionsedict faiserlicher Rechte in Italien gedroht. Wallenstein selbst zog seine hauptmacht nach dem oberen Deutschland, entweder nach Italien zu folgen oder, so meinte man, sich mit dem Herzog von Lothringen zum Angriff gegen Frankreich zu vereinen. Frankreich hatte nicht bloß für seine drei deutschen Bisthumer zu fürchten, es sah bas glorreiche Werk Heinrichs IV., das Gleichgewicht ber Staaten 1), in Trummer fallen; es fühlte sich in der Gefahr, von der spanisch= östreichischen Uebermacht erdrückt zu werden.

Vollendete sich die kaiserliche Macht über Deutschland, so war

manniglich vor Augen, daß das Gegentheil, Spanien, die Liga, und andre mit einer absoluten Monarchie umbgingen, vermittelst deren nicht allein Fürsten und Stände des Reichs, sondern auch fie, die Könige, selbsten so zu demüthigen, daß sie das Haupt nicht mehr, obgleich sie gern wollten, aufrichten können sollten." Aus einer brandenburgischen Infruction d. d. Cüstrin 27. Oct. 1625, aus dem berliner Staatsarchiv, dem im Folgenden alle diejenigen Angaben in den Anmerkungen, bei denen keine andre Hinweisung steht, entnommen sind.

<sup>1) &</sup>quot;Die zwei großeften Status ober Stande, so die andern alle in der ganzen Spriftenheit gleichsam in einer bilantzen und gleichen Gewicht halten, sind die beiben hauser Frankreich und Oestreich." Aus dem Rathschlag Bedenken und Gutachten an alle christlichen Potentaten u. s. w. 1631; das französische Original dieser merkwürdigen Brochstre ist mir nicht zu Gesicht gekommen.

es um die noch übrigen Staaten Europas gethan. 1) Mit der Libertät im Reich schien die Sicherheit und Unabhängigkeit aller Staaten zu stehn und zu fallen.

Die deutsche Frage trat in ihr europäisches Stadium; Europa konnte nicht dulden, daß sie im spanisch sostreichischen Sinn gelöst werde. Und daß der Kaiser sie nicht im nationalen Sinn lösen wollte und konnte — er wäre unbezwinglich gewesen —, gab den bedrohten Mächten die Möglichkeit, sie in die Hand zu nehmen.

In diesem Verlauf der Dinge ist die brandenburgische Politik in sehr eigenthümlicher Weise betheiligt; in beiden Coalitionen, der von 1625 und 1630, bieten sich ihr große Möglichkeiten; sehen wir, wie sie sich zu ihnen verhält.

<sup>1)</sup> Midyelieu sagt IV. p. 177, es handle sid, um l'affranchissement général de toute l'Europe de dessous le joug injuste de la tyrannie de la maison d'Autriche.

Schwanken und Sinken Brandenburgs.

. . .

### Brandenburg im Beginn bes Krieges.

Fast ein Sahrhundert lang hatte sich das Haus Brandenburg so nahe als möglich zur kaiserlichen Politik gehalten; es rühmte sich gern seiner "von den Borsahren her angestammten Unterthänigkeit" gegen das Haus Destreich. Es gewann damit nicht viel Dank vom Kaiserhofe und wenig Shre im Reich; in den straßburgischen, den magdeburgischen Händeln bekam es in empsindlicher Weise zu ersahren, was Destreich ihm bieten zu können meinte und wie unwichtig es den Mitsürsten erschien, daß es geschah.

Da brachte der Anfang des Jahrhunderts dem Kurhause eine Reihe von Erbfällen, welche nur ihren rechtlichen Berlauf zu haben branchten, um dessen Besitz und Macht zu verdreifachen.

Wir erinnern und, wie behutsam Joachim Friedrich in diesen Fragen versuhr, um nicht dem Katserhofe Anstock zu geben; wie er ihn in Betreff der fränklischen Lande und Jägerndorfs mit dem geraischen Theilungsvertrage beschwichtigte, um das Größere, das in Aussicht stand, sicher zu stellen.

Und in Aussicht war die jülich=clevische Erbschaft, war die Administration und bald der Besitz Preußens, war schon auch der Heimfall der pommerschen Lande.

Wie hatte die östreichische Politik es ertragen sollen, daß sich in Kurbrandenburgs Hand eine Macht zusammenfände, die dazu angethan war, "dem Hause Destreich den Kopf zu bieten?" Man

burfe es um so weniger dulden, hieß es im Geheimenrath des Kaisers 1), da alle alten Feinde des Hauses Destreich, Frankreich und die befreiten Niederlande voran, "alles ketzerische Geschmeiß in und außer dem Reich", auf die Erhebung dieser neuen Macht hossten; man musse das brandenburgische Wesen niederbrechen, so lange es noch "ein ungefaßtes Werk und angehende Sache" sei, so lange es sich noch nicht "in einem rechten gefaßten Regiment" seiner großen Mittel sicher gemacht habe.

Nicht minder lebhaft empfanden die Politiker der katholischen Reaction in und außer dem Reich die Gefahr, die "dem Religions-werk" in diesem Anwachsen des Hauses Brandenburg drohe. Die Retzer, hieß es, hätten wohl eingesehen, daß, so lange sich nicht im Reich deutscher Nation selbst eine evangelische Macht bilde, die dem Hause Destreich Trotz bieten könne, sie nicht hoffen dürsten, "die Ueberhand zu erhalten und zu gänzlichem Flor aufzusteigen". Setzt, wo das Haus Brandenburg zugleich am Niederrhein und jenseits der Weichsel mächtig zu werden Aussicht habe, "lasse es sich anssehen, als sollten die Retzer sast mehr können behaupten, als sie je vordem verhoffen mögen".

Noch eine britte Gegnerschaft bedrohte Brandenburg. Kurjachsen, das unter den Kurfürsten Morit und August an der Spitze der Evangelischen gestanden, schon mühsam ringend gegen den wachsenden Einfluß des resormirten kurpfälzischen Hauses, ertrug den Gedanken nicht, nun auch noch von den Brandenburgern überholt zu werden; "in seiner vor Augen schwebenden Abnehmung" schloß es sich um so enger der kaiserlichen Politik an, erbot sich, für ein Aequivalent — "etwa die Lausitz" — dem Hause Destreich die sächsischen Ansprüche auf die "Erbschaftslande" am Rhein abzutreten.

<sup>1)</sup> Es ift das strahlendorfische Gutachten von 1609, über welches ich in den Abhandlungen der Königl. Sächs. Gesellschaft der Wissensch. 1860 Näheres mitgetheilt habe.

Wir haben dargeftellt, wie der Raiserhof jene jülichschen Verwickelungen hervorrief, die an den Nand eines europäischen Krieges führten, wie er dann, als dieser Gefahr Heinrichs IV. Ermordung ein Ende machte, Brandenburg mit der Acht bedrohte, Kursachsen zu deren Vollstreckung ausersah, "um die Ketzer aneinander zu hetzen und ihre zwei starken Flügel zu zerbrechen."

Bie war Johann Sigismund bedrängt! Freilich war er dem Raiser mit Giben und Pflichten verwandt; aber hatte Raiser und Reich nicht die entsprechende Pflicht, ihn in seinem Recht und in seinem Frieden zu schützen? Bu allem, was seine Gewissenhaftig= feit ihm gestattete, erbot er sich, und dafür ward ihm die Acht ge= broht; Kursachsen, mit dem formellen Recht des Directoriums im oberfächfischen Kreise, brannte vor Begier sie zu vollstrecken. Kam es dazu, so waren die lausitzischen Herrschaften und Groffen, es waren die Kurlande selbst in höchster Gefahr. Und die Krone Polen hatte nicht gefäumt, fie zu benuten; auch ihr war der Kurfürst mit Giben und Pflichten verwandt; aber fie fuhr fort, sein wohlerworbenes Recht im Herzogthum zu verfürzen und zu ge= fährden; fie hatte es kein Sehl, daß fie das Serzogthum, "die trefflichste Provinz, so ihres Gleichen nicht hat im Königreich", ganz an fich zu reißen gebenke. Seit Guftav Abolph in Liefland kampfte, um seine Krone gegen das Erbrecht des Polenkönigs ficher zu stellen, lag für Polen alles daran, fich des Herzoglandes mit feinen See= häfen völlig zu versichern; und ein Vorwand, das Lehen einzuziehen, hatte sich leicht gefunden. Wie hatte der Kurfürst sich schützen follen?

Er wollte nichts, als sein Recht. Aber daß die Mittel des Rechts nicht mehr ausreichten, es zur Geltung zu bringen, daß ihm aus jeder Rechtsfrage eine Machtfrage wurde, und daß er für sich die Macht nicht besaß, sein Recht zu behaupten, zeigte eine jede neue Wendung des ungleichen Streites. Auf das Peinlichste bekam man zu empfinden, daß es mit der nur territovialen Weise, in die man sich hineingelebt, wicht weiter gehe.

Wohl hatte er in der Freundschaft der Generalstanten, in der Verbindung, die er mit Schweden schloß, einen Rückhalt gegen den ersten Ansturz, vielleicht gegen die äußerste Gesahr; aber sie schützten sein gutes Recht nicht um des Rechtes willen; nur so weit ihr eigenes Intenesse reichte, konnte er auf sie rechnen; nur so weit er eigene Macht hatte und in einem rechten gesaßten Regiment zu organissien verstand, konnte er sich davor schützen, von öhnen abhängig oder gelegentlich geopset zu werden.

Man fieht, worauf es ankam. Und der Bekenntniswechsel Sohann Sigismunds war zugleich der Entschluß, auf den freieren, kühneren, fortschreitenden Geist des reformirten Bekenntnisses den Staat zu gründen, den es zu schaffen galt.

Es war klar, daß diese Politik mehr enthielt, als nur die Abwehr der nächsten Gefahr, daß sie mehr mußte enthalten wollen, um hindurchzudringen.

Erfaßte man fie mit diesem Willen, mit der Voranssicht der Folgereihen, die sich aus ihr entwickeln, der Gesahren, die sich ihr entgegenthürmen mußten? hatte man die Nittel, es darauf zu wagen?

Die Aufgabe, die das Schickfal dem Hause Brandenburg aufdrängte, forderte Größeres, als es leisten zu können schien.

Lande genug zählte des Kurfürsten Titel. Aber diese Lande hatten nichts mit einander gemein, als die Person des Landesherm, und diese wurde weder in Preußen noch am Rhein "so qualisicint befunden, daß man sich in seiner Nation Gewohnheit sollte zu schicken wissen". Diese Berbindung selbst forderte nur den Arg-wohn und den Widerstand gegen jede weitere Folgewirkung dersselben heraus, und unter dem Borwand, die Sache des "Baterslandes" zu vertheidigen, wurde die Libertät in jedem Land und Ländchen nur um so selbstsüchtiger.

In Preußen war das ständische Wesen und Regiment, die Autonomie des Moels wie der Städte in vollster Araft und hatte
von der polnischen Arone und Libertät jeden Borschub zu erwarten.
Die Krone hatte das Recht, Landtage zu bewisen, Klagen gegen den
kandesheren anzunehmen und zu untersuchen, durch Commissarien
sich in die Regienung des Landes einzumlichen; und die polnischen
Reichstage übten mit besonderem Eiser ihre Competenz über das
Enzogehum und gegen den ersten Basallen ihrer Arone, "daher sich
der Herr dieses Fürstenthums bei Nothfällen auf dieses Land wenig
pu verlassen, ja vielmehr Ausstands höchlich zu besahren hat."

Richt minder in sich geschlossen und wo möglich voll noch trohigeren Selbstgefühls war das ständische Wesen in den Exdicastslanden am Rheim; namentlich die Städte dort sahen in den nachborlichen Staaten ein lockendes Vorbild. Indem die Stände dieser
Lande traft ihrer Union zugleich einen gemeinen Landtag hatten,
indem sie erst Brandenburg und Pfalz Neuburg zu gemeinsamer
Regierung anerkannt, dann, als Beide offenen Kampf begannen,
zwischen ihnen und über sie hinweg mit Spanien, den Staaten,
dem Kaiser negocist hatten, waxen sie um so mächtiger, um so
republicanischer geworden.

Wohl hatte der Kurfürst, um ein Gemeinsames zwischen seinen Landen, "ein rechtes gesaßtes Regiment" zu schaffen, den Gesheimenrath des Baters weiter ausgebildet, ihn mit Männern seiner politischen und kirchlichen Richtung besetzt; nur Resormirte sollten in ihm sein. Aber wenn auch ein Bylandt aus den Rheinlanden, ein Dohna aus Preußen in deussihen berusen wurde, so war und blieb doch der Typus dieses Nathes ein wesentlich brandenburgischer, und um so weniger geeignet, über die Marken hinaus Geltung zu gewinnen. Ia, in den Märken selbst sahen die Herren Stände diesen "keherischen" Geheimerath mit nichts weniger als günstigen Augen aus und ihre Besugnisse, namentlich seit den Reversen von 1602,

waren der Art, daß sie eher die Gunst ihres Landesherren entbehren konnten, als er ihres guten Willens. Was hatten sie davon, wenn er auch in Preußen Herzog war und sein gutes Recht auf die rheisnischen Lande durchseite?

Bor Allem einer Kriegsmacht hätte der Kurfürst bedurft, um gegen seine Feinde sein Recht, gegen seine Freunde seine Selbstständigkeit zu schühen. Man war sich dessen in seiner Umgebung wohl bewußt; es ist damals ein Bedenken vorgelegt worden: "wie ein Potentat ohne sondre Kosten und Beitläuftigkeiten sein Land könne bewehrt machen und wie solches am besten in der Kurmark geschehen könne." Auch in Preußen wurde der Plan zu einem "Defensionswerk" vorgelegt. Aber wie die wohlgemeinten Entwürse mit den Mitteln, die man hatte, hinaussühren? nirgend mehr als in der Kriegsversassung zeigte sich die Entartung und Gesahr der Libertät.

Freilich, die Basallen und Städte waren pflichtig zur Vertheibigung des Landes; aber jede Musterung zeigte, wie völlig verrottet und unbrauchbar diese Aufgebote seien; "der lange Friede und Uebersstüß hat sie sicher gemacht". Rur noch Soldaten von Handwerk, gewordene Reiter und Knechte waren seldtüchtig und militairisch zu verwenden; aber wie hätte der Kurfürst aus seinen beschränkten und aufs Höchste in Anspruch genommenen Mitteln auch nur ein Regiment halten können? und wenn er die Stände ansprach, so verwilligten höchstens die in den Marken einmal die Werbung von ein paar Tausend Mann auf zwei, drei Monate; aber die Mittel zu einer dauernden Armada zu gewähren, siel ihnen nicht ein; was wäre aus ihren Rechten und Privilegien, aus ihrer Libertät geworden, wenn der Landesherr eine Kriegsmacht zur Verfügung gehabt hätte? Des Landesherrn Schwäche war die Bedingung ihrer Stärke.

So bie Lage bes Kurfürften. Bas half ihm ber tapfre Ent-

sching, sein gutes Recht zu behaupten? Das ständische Recht seiner Lande, ihre Eifersucht gegen die landesherrliche Gewalt, ihr Wider-wille und Trotz gegen jede Art von Gemeinschaft unter einander hemmte ihn auf jedem Schritt und Tritt; und daß er sich zum resormirten Bekenntniß gewandt, gab ihrem Widerstande obenein den Schein gottseligen Eifers und den Eifer gottseligen Scheins.

Dazu kamen Spaltungen im kurfürstlichen Hause selbst, die bald einen sehr ernsten Charakter annahmen. Um keinen Preis hätte die Kurfürstin Anna ihr Lutherthum hingegeben; und sie war es, die ihrem Gemahl die jülichschen Erbrechte zugebracht hatte. Bon seinen Brüdern blied Christian Wilhelm, der Administrator von Magdeburg, von seines Baters Brüdern Sigismund und der jüngste, Iohann Georg, im Lutherthum. Es gab ein neues Aergernis, als er den Kurprinzen mit der reformirten Elisabeth Charlotte, Tochter des Pfälzer Kurfürsten, vermählte; er mußte es geschehen lassen, daß sein zweiter Sohn, Ioachim Sigismund, in dem Bekenntnis der Mutter blieb. Daran wieder nahm der Kurprinz Anstoß; undals gar die schwedische Verlodung eingeleitet wurde, meinte er nicht anders, als daß der Vater in seinem Glauben wanke, daß die Mutter bei ihm, dem schon Hinssehenden, auch noch das Schlimmste durchseigen werde.

Als Johann Sigismund nach langem Leiden die Augen schloß — schon begann in Böhmen der entscheidende Kampf —, schienen die Zerwürfnisse im kurfürstlichen Hause zum Aeußersten führen zu sollen.

Der Kurfürstin Wittwe jüngere Schwester war Johann Georgs von Sachsen Gemahlin. Mit diesen verabredete sie einen Plan schlimmster Art, nicht ohne Mitwirkung einer polnischen Gesandtsichaft, die nach Dresden kam in Begleitung eines Jesuiten in weltzlichen Kleibern, "der das Directorium inne hatte".

Das Erste war, daß die Kurfürstin Wittwe die Rückfehr ihres

zweiten Sohnes aus Eleve forderte: "er stehe nicht unter seines Bruders Gewalt, sie sei die Vormünderin"; die Entgegnungen der Räthe wies sie sehr entschieden zurück: "sie wisse wohl, ihr Sohn, der Aurfürst, habe nicht so viel Muth, ihr entgegenzutreten; und wenn er seinen Bruder nach Sedan schiete, so werde sie die Spanier zu Hülfe nehmen, ihn wieder zu holen". Der Plan war, ihn mit einer Tochter Johann Georgs zu vermählen, auf ihn die jüslichsche Erbschaft zu übertragen, Kursachsen mit dem Herzogthum Preußen zu entschädigen. ")

Zugleich schien es angemessen, in Berlin selbst — ber junge Kurfürst war in Preußen — eine lutherische Demonstration zw veranlassen, welche die schlimme Stimmung der Marken zum Ausbruch bringen mußte.

"Mit Borwissen des Kursürsten von Sachsen" lud die Kursürstin Bittwe den Bittenberger Geistlichen Dr. Meißner nach Berlin, ließ ihn auf dem Schlosse predigen; jedermann erhielt Intitt; man sah die Personen, welche dei dem Aufruhr von 1615thätig gewesen waren, ins Schloss strömen. Natürlich predigte Meisner gegen den Calvinismus und desson verstockte Anhänger, betete zu Gott, daß die Aursürstin ihrem Sohne eine Monicu werde. Die Schlagworte, die er gebraucht hatte, wurden in allen Tavennen wiederholt; die Ausvegung in Berlin: und Gölln wuchs so bedrohlich, daß der Stattsalter der Aursürstin ernste Borstellungen zu machen, Neißner aus Berlin: zu weisen nöthig

<sup>1)</sup> Aus den Relationen des Geh. Rathes vom 17. Januar und dem Schreiben des Kurfürsten an sie vonr 29. Jan. 1620. Johann Georg hatte als Borwand zu dem Anspruch auf Preußen das Anrecht seiner Gemachlin auf die Allos dialerbschaft ihres Baters, des herzogs Albrecht Friedrich von Preußen. — Ichbemerke, daß die Datirungen nach der Gewohnseit des brandenburgischen hoses durchweg alten Styls sind, wenn nicht ansdrücklich das Gegentheil bemerkt ist oder Schriftstücke katholischer Kanzleien und Personen eitirt sind. Sollte irgendwosich bei Angabe von Schlachten, Berhandlungen u. s. w. ein Datum neuen Styls unbeachtet durchgeschlichen haben, so wolle man es entschuldigen.

fand. Daß demnächst der Kurfürst von Sachsen, als er zur Condolenz nach Berlin kam, als seinen Geistlichen eben jenen ausgewiesenen mit sich brachte, machte die Bewegung nur noch trotziger;
schon ward verbreitet, der hochselige Kurfürst habe sterbend den
Calvinismus abgeschworen; die Kurfürstin ließ die Leiche mit den
Geremonien ihres Bekenntnisses ausstellen: mit dem Crucifir in der
einen Hand, dem Nauchwedel in der andern, darauf das Jesuszeichen "wie es die Papisten brauchen" in Gbelsteinen. 1)

And in Preußen waren die Herren Oberräthe und Stände in höchstem Eiser: es sei wider die Pacta, daß der Kurfürst ins Land gekommen, ehe er die Belehnung empfangen und die Privilegien beschworen; es gäbe im Herzogthum nur zwei privilegirte Religivenen, und ein Calvinist könne nicht Herzog sein; sie drohten, eine königliche Commission ins Land zu rusen, um ihre Gravamina zu untersuchen; dann werde der neue Herzog entweder, indem er sie abstelle, sür den Titel des Herzogthums seine landesherrlichen Rechte daran geben müssen oder, wenn er diese nicht opsern wolle, weder Belehnung noch Huldigung empfangen. Des Kückhaltes am polenischen Hose waren sie gewiß; der König hatte schon in den Bershandlungen mit Dresden erklären lassen, daß der Calvinist zum Honzogthum nicht gelassen werden dürse.

Schwierig, genug war des jungen Kurfürsten Lage; er selbst meinte wohl, man mißtraue ihm in Barschau, weil er sich mehr seine Angelegenheisen, als den Trunk oder andere deliciae angebegen sein lasse. ) Schon hieß es beim gemeinen Mann in Preußen, der Kurfürst sei der Religion halber des Landes verlustig; es kamen Gerüchte, daß Gustav Adolph sich Pillaus bemächtigen wolle; Kosackenschwärme zogen durch Sternberg und Cottbus. Mit jedem

<sup>1)</sup> Aus den Melationen des Geh. Rathes Januar 1610.

<sup>2)</sup> Aus bes Kurfurften Schreiben an die Well: Ritthe, 29. Jan.

<sup>3)</sup> Aus dem Schreiben an die Web. Rathe, 29. 3am. 1620:

Tage wurde die Gefahr dringender; es mußte ein Entschluß ge= faßt werden.

Graf Schwarzenberg, ber mit in Königsberg war, empfahl dringend, vor allen Andern Polen zu begütigen; er schlug vor, noch jetzt die schwedische Berlobung aufzugeben, die Berlobte, wie in Barschau gewünscht zu werden schien, dem Sohn des Polenkönigs zu vermählen. Der Kurfürst forderte auch ein Gutachten der Gesheimenräthe in Berlin; er legte ihnen die Frage vor: wie er gegen Polen und in Preußen versahren, ob er auswärtige hülfe suchen solle, um mit Gewalt hindurchzudringen.

Der Kanzler Pruckmann und der Statthalter Adam von Putlit — andere Räthe waren nicht anwesend — versasten das Gutachten 1); den großen Zusammenhang der Dinge, in dem die preußische Frage erst ihr ganzes Gewicht erhielt, sahen sie nicht, oder vermieden sie zu berühren; "der Kurfürst sei gegen Polen völlig im Recht; das Mißtrauen, das man in Warschau wegen seiner pfälzischen Schwägerschaft habe, werde sich von selbst erledigen, wenn man auch polnischer Seits sich nicht in fremde Dinge, jenen böhmischen Handel, menge; daß Gustav Adolph sich Villaus bemächtigen wolle, sei gewiß nur ein falsches Gerücht, gemacht, um zu des Kurfürsten Nachtheil fremdes Kriegsvolk nach Preußen zu bringen; wenn man den König selbst frage, werde man den Ursprung solcher Gerüchte erfahren."

Es folgten weitere ärgerliche Auftritte zwischen der Kurfürftin Wittwe und dem Statthalter in Berlin; "es bekümmert uns", schreibt Georg Wilhelm, "daß etliche unruhige und bose Leute mit solchen Plä=nen umgehen, wie sie unsere eigene Mutter und unsern Bruder gegen

<sup>1)</sup> Schreiben der Geh. Rathe vom 11. Febr. 1620. Es ist dies das Schriftstück, von dem Cosmar Schwarzenberg p. 407 einen irreführenden Gebrauch gemacht hat, wie denn überhaupt seine Mittheilungen aus Archivalien nicht ohne stete Controle zu benußen sind.

uns gebrauchen mögen." Es schien gegen diese Umtriebe nur eine hülfe zu sein, die, daß man um jeden Preis sich mit Polen verständigte. Schwarzenberg wurde nach Barschau gesandt; begreifslich, daß er die beste Aufnahme fand; die Berbindung Brandensburgs mit Schweden war gesprengt. Und sosort veränderte die Aurfürstin Wittwe ihre Richtung; sie selbst führte nun, wider ihres Sohnes Willen, ihm zum Trop, ihre Tochter dem Schwedenkönig zu, die Bermählung zu seiern.

Ein Versuch, Dänemark zu einer "näheren Zusammensetzung" mit dem niedersächsischen Kreise zu veranlassen, mißlang. 1) Schon brach die Union zusammen; am weißem Berge erlag der Böhmenstönig; mit kursächssischer Hülfe wurde auch Schlesien unterworfen.

Sachsen hatte nicht bloß aus eigenen Mitteln gerüstet; es hatte im Februar 1620 auf einem Kreistage zu Leipzig "zur Defension des obersächssischen Kreises" 60 Monate, gegen den Protest von Vommern, Weimar, Anhalt, und troß der Abwesenheit Kurbranzbenburgs, durch die Mehrheit der kleineren Stände beschließen lassen und die dafür geworbene Kriegsmacht zum Kampf gegen die evangelische Sache und zur Unterdrückung Schlesiens verwandt. Nun sorderte Sachsen von Brandenburg die Zahlung der 109,680 Gulzben, "gleich als wären die sächsischen Bölker dem Kreise zu gut geworben", drohte einen Einfall in die Marken, wenn nicht gezahlt werde.

Aehnliche Ansprüche erhob der Kaiser wegen der brandenburgischen Lehen in Schlesien und der Lausitz. Schon waren die kaiserlichen Regimenter bezeichnet, die das herzogthum Erossen nehmen sollten "wegen nicht erlegter Mitleidung." 2) Der tapfre Markgraf von Sägerndorf wurde geächtet, trot aller kurbrandenburgischen

<sup>1)</sup> Ueber biefe Sendung Bellins berichtet ein Schreiben Prudmanns vom 26. Sebt. 1620.

<sup>2)</sup> Relationen bes Geh. Rathes vom 7. Juni, 26. Sept. 1621.

Ш, 1.

Proteste seine Herrschaft eingezogen und an einen östreichischen Sbelmann, ben dann gefürsteten von Liechtenstein, vergeben. Selbst dem Knaben des Geächteten, selbst den gestüchteten Frauen und Kindern böhmischer und schlestischer Herren mußte der Aufenthalt in den Marken versagt werden. Und doch that man dem Kaiser immer noch nicht Genüge; seine Schreiben lauteten "hart, ungütig und bedraulich."

Und Angefichts diefer Gefahren riethen die herren Stanbe in ben Marken zur Auflösung der geworbenen Regimenter; sie verfagten die Zahlung weiteren Soldes. Die Gemeinde von Colln forberte ihren Rath auf, "hartnäckig dabei zu bleiben, sich lieber in ben tiefften Thurm fteden zu laffen"; in Mittenwalbe fam es zu formlichem Aufruhr. Nur noch heftiger als zuvor ließ sich ber lutherische Gifer vernehmen; "wenn Sachsen nur fame, bief es, man wolle ihm Thur und Thor öffnen; so murbe man bie Calvinisten einmal los, fle hatten ja boch nichts mehr als die Gulfen; bei ben Papiften aber, ba sei noch Saft und Rraft." 1) hans Georg von Arnim zu Boigenburg, der den schwedischen Dienst quittirt hatte und jetzt für die Krone Polen ein Regiment von 3000 Mann warb, lodte die unzufriedenen Knechte der kurfürftlichen Compagnien an Was half es, daß der Kurfürst Befehl sandte, das Bolt bei · einander zu halten; "wir wissen nicht Geld zu schaffen", antwortete ber Geheimerath. Man mußte zufrieden sein, nach Obrift Krachts Vorschlag für Peitz und Cuftein 100 Mann, für Spandan, das ja mitten im gande liege, 30 in Dienft zu behalten. 2)

So war das Land "ganz ohne Verfassung", sagen die Gehei= menräthe, "auch so weit, daß wir uns bei dem geringsten Anfall zu keinem Menschen einiges Succurses versehen."

<sup>1)</sup> Relation vom Kangler Prudmann, 20. Sept. 1620.

<sup>2)</sup> Reces vom 21. Januar 1621. Relation der Geh. Rathe vom 4. Jan., 19. Febr., 17. April 1621.

Schwarzenberg fah die Lage der Dinge anders an. Richt, daß er des Kurfürsten Interesse hintangesetzt hatte; er fuhr ja mit ihm auf einem Schiff 1); aber er verstand dies Interesse sehr anbers als in der Beise, die man seit 1609 hatte ergreifen muffen. Daß das Haus Brandenburg eine besondere forma status haben, daß es sich der gemeinen Politik von Kaiser und Reich entziehen muffe, um etwas Neues und Eigenes zu fein, das war im Entferntesten nicht seine Meinung. Er theilte nicht die Besorgniß Derer, welche in bem Gifer ihres Bekenntnisses bas Anwachsen ber kalferlichen Macht mit Argwohn verfolgten; wenn aber die Dinge im Reich nicht länger bleiben konnten, wie sie waren, so mochte er lieber die Macht des Hauptes machsen sehen, als die Selbstherrlichfeit der Glieder: "wenn Brandenburg sich zum Raiser hält, so wird zwar forma status geändert, aber status universalis bleibt." So unter vermögensrechtlichem Gesichtsbunkte faßte er ben fürftlichen Stand seines Herrn. Ich wage nicht zu behaupten, daß der Graf nur von politischen Ueberzeugungen bestimmt wurde. Er selbst war hochgeboren, des Reiches von Adel; wenn er, wie er mit großem Geschick und mit dem Anstand eines vornehmen Mannes that, auf alle Weise Geld machte, gnadenweise oder in Pfandschaft Güter und Herrschaften erwarb, so sein Haus emporbrachte, so konnte auch er noch einst eine Rolle im Reich, vielleicht noch im Fürstenftande des Reichs spielen, und das Beispiel der Fürstenberg, Liechtenftein, Eggenberg, Lobkowit, benen ber Raifer jungst ben Fürstenhut gegeben, war lockend genug. Alte Beziehungen, An= sprüche vom Pater her, der dem Kaiser mit Ruhm gegen die Tütfen gebient hatte, knüpften sein Interesse an bas haus Destreich;

<sup>1) &</sup>quot;Des Grafen conservation beruhe zum guten Theil auf ber bes Rutfürsten, seine fortuna fei mit deffen fortuna sehr verbunden, beide führen gleichssam auf einem Schiff." Aeuherung Bethlen Gabors gegen Schwarzenberg im April 1626.

er hatte ben Ruhm reichspatriotischer Gesinnung obenein, wenn er ben jungen Rurfürften in diese Richtung führte; "ich muß doch kaiserisch heißen", schreibt er in dieser Zeit. Mochten die reformirten herren im Geheimenrath fich ereifern ober den Ropf schutteln, in seiner beguemen, vornehmen, zuversichtlichen Art, die Versonen und die Sachen zu behandeln, unermüdlich thätig und in allen Zweigen der Verwaltung fundig, Meifter barin, die nächsten und einfachsten Aushülfen zu finden und jede entscheidende Frage mit einer halben Maagregel zur Seite zu biegen, mar er feinem gnadigsten Herrn schon unentbehrlich. Er und nur er hatte aus den polnischen Verlegenheiten hinausgeholfen, jest waren ähnliche, ja größere für die Rheinlande in Anzug; der Kurfürst sandte ihn, mit den Staaten und dem Pfalzgraf zu unterhandeln; und Schwarzenberg brauchte die Dinge dort nur zu nehmen, wie sie waren, um das Verhältniß zu den Staaten in ahnlicher Beise locker zur machen, wie es ihm mit der schwedischen Verbindung geglückt war. 1)

So war und wirkte der Graf; wahrlich nicht in dem Geist, in welchem die Pruckmann, Göße, Knesebeck, Bellin den Uebertritt des Fürstenhauses zum reformirten Bekenntniß mit Freuden begrüßt hatten. Sie waren Mitglieder des Geheimenrathes, aber der Graf dessen Präsident; sie einig darin, daß die bisherige territoriale Politik nicht mehr zu halten, daß das Hrandenburg mit ihr verloren sei, er mit der ganzen Ueberlegenheit seines Ginflusses und seiner Begabung bemüht, den Kurfürsten in derselben sestzuhalten. Die nächst weiteren Vorgänge führten zu einem Kampf zwischen beiden Richtungen, der in der Frage der großen europäischen Coalition endlich zur Entscheidung kam.

<sup>1)</sup> Ich meine den haager Vertrag vom Marz 1622 und den Duffelborfer Theilungsvertrag vom 11. Mai 1624 bei Rouffet Histoire de Succ. II. p. 67, 108.

## . Die erste Coalition.

Der erschreckende Gang, den die deutschen Dinge 1622 nahmen, die Gewaltsamkeiten und Willfürlichkeiten, mit denen die kaiserliche Politik vorwärts drang, machten selbst dem kursächsischen Hofe Sorge. Landgraf Morit kam nach Berlin, eine Berständigung mit Sachsen herbeizuführen, gemeinsame Proteste gegen die Uebertragung der Pfälzer Kur an Baiern zu veranlassen. Wenn Sachsen, Brandenburg, Dänemark, die Fürsten und Stände des obers und niederssächsischen Kreises — sie waren alle evangelisch — sest und treu zusammenhielten, so bildeten sie eine Macht, welche den Gewaltsstreichen des Kaisers und der Liga Trotz bieten konnte; und diese Macht vertrat das bestehende Recht und die Reichsversassung gegen die usurpatorische Gewalt des Kaisers und die widerrechtliche Masjorität im Kurcollegium.

Auf das Lebhafteste empfand Georg Wilhelm das Geschick des ihm nah verwandten Pfälzer Hauses, die Gesahr, die dem Evansgelium drohe; auf seine Beranlassung eilte Morit an den dänischen Hof, dort zu gleichen Protesten aufzusordern. 1)

Man war in Berlin voll Eifer und Zuversicht. Bor Allen Bellin war unermüblich vorwärts zu treiben. Eben jetzt wurden zwei Männer in den Geheimenrath berufen, die man als rechte Stützen der "guten Sache" ansehen durfte, Levin von Knesebeck, den der Ausdruck bezeichnet, welchen er später in Tagen schwerer Bedrängniß gebraucht hat: "er denke an die Zukunft des kurfürst-

<sup>1)</sup> Abraham von Dohna in einem undatirten Schreiben (1623) an Prudmann: ich vernim das lantgravii Mauritii profectio ad regem mehrentheils instinctu serenissimi Electoris erfolget sei ad incitandum protinus regem, ut acriores usque stimulos Saxoni admoveat ipsumque tandem permoveat ad firmiores conatus.

lichen Hauses, er wolle helfen, baß bes Kurfürsten Lande nicht in die Hände einer Parthei sielen, heiße sie kaiserisch oder königisch": dann Samuel von Winterseld, der demnächst auf dem Regens-burger Convent gegen die Aechtung des Pfalzgrafen und die Uebertragung seiner Kur an Baiern mit den Worten protestirte: "wenn das geschehe, so wäre ein deutscher Reichsfürst übler daran, als jeder polnische Edelmann."

In vollem Einvernehmen mit diesen Rathen waren die fürstlichen Frauen, die junge Kurfürstin, die mit ganzer Seele an den
Erinnerungen des väterlichen Hoses zu Heidelberg hing, und den
Sturz ihres Bruders, die Demüthigung ihres Hauses um so
schwerzlicher empfand; und ihr zur Seite ihre Mutter Louise Juliane, welche, seit die Pfalz den Ligisten und Spaniern zur Beute
geworden, in Berlin ein Aspl gefunden hatte, die Tochter des
großen Draniers, in ihrer Kindheit und Jugend Zeugin des Freiheitskampses der Niederlande, dem Vater an hohem Geist und
Seelenstärke ähnlich. 1)

In diesen Kreisen war man durchdrungen von der Ueberzensung, der östreichischen und ligistischen Politik keinen Schritt mehr weichen zu dürsen: "es ist so weit gekommen, daß keiner mehr, ober sich auch noch so unschuldig gewuß t,vor gewiß sagen könne, wie er daran und nicht daran sei." <sup>2</sup>)

Auch der junge Fürst empfand so; um alles gern hätte er große Entschlüsse gefaßt, große Dinge verrichtet, daß auch von ihm einst "die Historienschreiber", wie er wohl sagte, Rühmliches melden

<sup>1)</sup> So Friedrich Spanheim (Ezechiels Bruder) in seiner schönen Gedächtnißschrift (Mem. p. 176). Auch die leidenschaftliche herzogin von Braunschweig, des Kurfürsten Schwester, auch die heranblühende Markgräfin Eleonore, seines Baters Schwester, die sich demnächst mit dem Bruder des geächteten Pfalzkurfürsten verlobte, waren in gleicher Richtung, wie einzelne Notizen in den Relationen der Geh. Räthe ergeben.

<sup>2)</sup> Aus der Inftruction für eine Sendung nach dem haag, 27. Oct. 1625.

könnten. Aber wenn ihn der Zuspruch jener ermuthigte, so erschienen ihm doch auch die Bedeusen gegen ihre Ansicht, die Gesahren, denen sie Trop bieten wollten, gar zu ernster Art, und er empfand dann nur um so lebhafter, daß der Kaiser "seine von Gott gesetzte Obrigseit" sei. "Das sind die bösen Rathschläge Ahitophels", sagten Schwarzenbergs Gegner; "unser hiesiger betrübter seltsamer Zustand rührt von niemandem anders als von der einigen Person her, vor der wir so ost und treulich, aber leider vergebens gewarnt haben; die Kinder auf den Gassen sprechen davon, daß er das Land in der Römer Hände liesern wolle."

Aber selbst in den Marken wandte sich die wachsende Aufregung nur gegen den "Calvinismus"; von Ernst und Hingebung, von Berständniß der Lage, von kriegerischem Geist war keine Spur, wie denn die von der Ritterschaft bei einer Musterung (1623) erklärten: daß sie mit ihren Roßdiensten "nur zu nothdürstiger, nothgedrungener Rettung des Landes verpslichtet seien" und zugleich vor den "etwas hitzigen Räthen und deren Berleitung" warnten. Selbst der Beschluß des obersächsischen Kreistages, auf sechs Monate nach der Matrikel Bolk zu werben, hatte in den Marken höchst unzulängliche Ausführung gefunden und mit dem Ausgang des Jahres hatte man die dürstigen Hausen wieder entlassen. <sup>2</sup>) An Bewilligungen zu neuen Werbungen war in den Kurlanden — von Preußen, von den Rheinlanden zu schweisgen — gar nicht zu denken.

<sup>1)</sup> Aus einem Briefe bes resormirten Predigers Bergius au den von Donep (? Donop) "töniglich danemarkischen Commissar"; der Brief ist nur fragmentartich in einer Abschrift vorhanden, auf dessen Umschlag Graf Schwarzenberg geschrieben hat: "Dr. Bergiussens Brief an Donep." Das zur Berichtigung Cosmars p. 132. 177.

<sup>2)</sup> Es ift der Kreistag von Jüterbog 30. April 1623 gemeint; die 1386 Mann, die Brandenburg hatte stellen sollen, find auf 56,160 fl. und 2772 fl. Laufgeld veranschlagt. Neces vom 24. Mai 1623.

Hatte man nicht die Stirn und die Macht, mit den Herren Ständen zu verfahren, wie Marimilian von Baiern oder Kaiser Ferdinand mit den ihrigen gethan, so blieb nur die Wahl, entweder aufzugeben, was man mit eigenen Mitteln nicht behaupten konnte, oder fremde Mittel zu suchen, um das für nothwendig Erkannte durchzusühren; nur wie sich dann vor der Abhängigkeit von denen schützen, in deren Obhut man sich begeben? Wenn Schwarzen-berg warnte, so hatte er darin Recht, daß der Kurfürst wenigstens im formellen Recht blieb, wenn er sich möglichst nah zu Kaiser und Reich, zu Polen hielt.

Aber eben so gewiß schien, daß nur noch jetzt das Evangelium, die Fürstenfreiheit, die Jukunft des Hauses Brandenburg gerettet werden könne. Sollte man, so mochten seine Gegner sagen, das alles Preis geben, weil die heillose Schlassheit und Selbstsucht der Stände dem Fürsten jetzt noch die Hände band? Eintretend in den Kampf, der die große Politik bewegte, riß er selbst seine Lande mit hinein, und auch wider Willen mußten die Feigen, Trägen, Selbstsüchtigen dann, wenn die Gefahr ihnen auf den Leib rückte, sich aufraffen und die gute Sache, die sie jetzt noch gleichgültig ließ, vertheidigen helsen; die Gefahr selbst mußte die Mittel schaffen, sie zu bestehen.

So brängten sie vorwärts. Es galt, die Sache Brandenburgs an die großen europäischen Interessen zu knüpfen. Es geschah in sehr bezeichnender Beise.

Man war bereits mit Dänemark, England und Frankreich in Berbindung. Die Staaten arbeiteten in Kopenhagen daran, den dänischen König zu einer Schilderhebung zu bewegen; aber Christian IV. hatte immer neue Bedenken. 1) Schon wich auch Kurssachsen in Betreff der bairischen Kurwürde.

<sup>1)</sup> Aus einer brandenburg. Inftruction vom 27. Oct. 1625, in der u. a. die

Aber Schwarzenberg war jetzt am Rhein; es gelang den Kursfürsten zu einer Sendung an den Schwedenkönig zu bestimmen; es war die Rücksehr zu der Politik, die er 1620 aufgegeben hatte. Mit Freuden ging Gustav Adolph auf die Anträge ein; er entwarf sosort einen Kriegsplan, den Bellin in England und Frankreich vorzulegen übernahm 1), während daheim der Kurfürst zum 17. Sanuar eine Zusammenkunft deutscher Fürsten ansetze, mit ihnen über die "Rettung der gemeinen Sache" zu verhandeln." 2)

Vergebens sandte Schwarzenberg Mahnungen und Warnungen nach Berlin. Daß die Kurfürstin Wittwe aus Schweden kam "mit vielen vornehmen Schweden" im Gefolge, gab der erneuten Versbindung um so mehr Gewicht; wenn auch Schwarzenberg meinte, es geschehe nur, "um desto mehr Autorität zu machen und Schrecken einzusagen, damit unser gnädigster Herr. sich fürchten und zu allem, was man nur drohen oder begehren mag, Amen sagen soll; der schwedische Hochmuth ist etwas stark."

Das entschiedene Eintreten Schwedens weckte die Eifersucht Dänemarks; König Christian IV. hatte seine Gedanken auf Erwerbungen in Nordbeutschland, namentlich auf die stattlichen Hoch-

Uebersicht der Berhandlungen mit den französ, und englisch. Gesandten über die zu errichtende Coalition (im Sommer 1624).

<sup>1)</sup> Des von Bellin Instruction d. d. 11. Nov. 1624 "betrifft ber beutschen Fürsten libertät, restitution des Pfalzgrafen, dazu eine Armee von 36 Reg. ju Tuß, jedes von 1184 Köpfen und 6000 Pferden, unter Königl. schwebischer Direction u. s. w.

<sup>2)</sup> Son Altesse (von Brandenburg) espère, puisque les dits Princes ont ci-devant offert à l'Electeur de Saxe de lui entretenir m.12 hommes a piè et m.1 chevaux en cas qu'il voulut entreprendre la restitution de la cause évangelique qu'en cette occasion ils ne manqueront pas à leur devoir. Bellins Bortrag in Condon, 12. San. 1625, bei Rusdorff I. p. 451.

<sup>3)</sup> Schwarzenberg an Levin von Anejebeck, Haag 9. Sept. N.S. 1624. In bes Grafen Gefolge waren "viele Pferbe und Gefinde, und auch fünf märkische Gelleute" Quadt, Goldader, Rebern, Blumenthal, Borgsborf, auch Dr. heimbach aus Cleve.

ftiste bort, Eubeck, Bremen, Verden u. s. w. gestellt; wie hatte er dem Schwedenkönige in diesen Bereichen aufzutreten gestatten sollent Er bemühte sich jene deutschen Fürsten, auf deren Zutritt man in Berlin gehosst hatte, an sich zu ziehen. ) Er erbot sich jetzt zum Kriege, aber unter der Bedingung, daß er die Gesammtsührung, die Schweden gesordert hatte, erhalte. Und am französischen Hofe saud Bellin wohl den bereitesten Willen Subsidien zu zahlen, aber, so hieß es, die Krone Frankreich müsse sich verbehalten, mit England "Schiedsmann und Richter" zu sein. Die Disserenz zwischen Schweben und Dänemark zu beseitigen, schlug man wohl vor, das Directorium des Krieges, den beide Könige auf verschiedenen Kriegetheatern sühren sollte, an einen Dritten, etwa an Brandenburg zu geben. Auf einem Congreß im Haag im April sollte die Sache zum Schluß gebracht werden.

Es kam nicht dazu. Schon in Paris bemerkte Bellin, daß von dem, was er verhandle, nach Wien und München Meldung gemacht sei: "wir werden hier verrathen und verkauft" schrieb er. Dann erhob Dänemark Bedenklichkeiten über den entworsenen Kriegsplan, der Bremen oder Wismar in Gustav Abolphs hand gegeben hätte: "das soll ihm der Teufel verbieten" hatte Christian IV. gesagt. Er forderte, daß Schweden von Polen her vordringe, sich mit Bethlen Gabor von Siebenbürgen vereinige, Schlessen und Mähren angreise, während die dänischen und niedersächsischen Völker an der Weser und Elbe hinauf zögen. Er betrieb es, daß der niedersächsische Kreis ihn zum Kreisobristen erwählte; bereits im Mai

<sup>1)</sup> Ut timore haud vano metuimus, ne magnanima illa consilia per Succum et Electorem proposita a Dano subverterentur et eluderentur, ita fieri nunc deprehendimus etc. Rusborff an Orenstierna, 15. März 1625. II. p. 27.

<sup>2)</sup> Außer den Angaben von Paul Rusborff (Mem. et Nog. I. p. 450 u.fl.) und andern bekannten Nachrichten habe ich besonders die Paptere der Bellinschen Gefandtschaft, so wie eine Instruction für den Tag im haag d. d. 27. Octbr. 1625 benutt.

ehe die Berhandlungen geschlossen waren, rudte er ins Feld; ihm lag alles baran, den Schweden zuvorzukommen.

Christians IV. Vorgehen änderte die Sachlage. Die Bedingungen, welche jetzt Gustav Abolph forderte, fand man in London "etwas beschwerlich"; dort wie am französischen Hofe schien man es für genügend zu halten, wenn Dänemark mit dem niedersächsischen Kreise dem Kaiser und der Liga entgegentrat, um so mehr, da der Schwedenkönig bereits an der Düna gegen Polen in Baffen stand.

Begreiflich, daß man in Berlin von dem Verfahren des Dä= nenkönigs wenig erbaut war; auch die gegen die papistische Politik Gifrigften konnten dem Rurfürsten nicht rathen, fich vor dem Abschluß ber allgemeinen Coalition zu erklären. Mit Schwarzenberg, der eben jett vom Rhein zurudkehrte 1), waren sie darin einig, daß man an diesem "dänischen Kriege" sich nicht betheiligen, daß man bie Marken burch eine Neutralitätserklärung gegen beide kriegfüh= rende Partheien schließen muffe. Mit Schweben, "das fich für das gemeine Wesen gang sorgfältig erwiesen", hielt man um so nähere Verbindung; es war nicht ohne Guftav Abolps Zuthun, daß Fürst Bethlen Gabor von Siebenbürgen um des Kurfürsten Schwefter Catharina warb; und ber Fürst rüstete, um, wie man glaubte, ben schwedischen Angriff gegen Polen von Guden her zu unterftuten. Ihm wurde die Markgräfin zugefagt; und auf feine An= zeige von diesem Verlöbniß antwortete der Raiser: "er konne es sich wohl gefallen laffen; benn ob er wohl wisse, daß ber Kur= fürst ihm nicht geneigt sei, fürchte er sich doch nicht vor ihm." 2)

<sup>1)</sup> Im Sommer 1625 war Schwarzenberg jum Johanniter-Meister zu Sonnenburg erwählt worden; f. über biese benkwürdige Wahl Cosmar Beil. XIV.

<sup>2)</sup> Aus dem Schriftstat: "Conferenz mit dem herzog von Siebenbürgen wegen der vorseienden Conförderation im haag" f. u. Die Botschaft aus Siebenbürgen wird im Sept. 1625 in Berlin erwartet, wie Schwarzenberg in einem Briefe aus Beestow 25. Aug. schreibt,

In Wien hatte man vor Allem das Interesse, Brandenburg und Schweben von Dänemark fern zu halten.

Schon begannen zwischen Weser und Elbe die Feinbseligkeiten. Namentlich Markgraf Christian Wilhelm, der Administrator von Magdeburg, war mit großem Eiser thätig. Um so mehr war zu besorgen, daß der Kamps vom Erzstift auß sich auf die branden-burgischen Grenzen drängen werde; nur mit starker Rüstung hätte man der verkündeten Neutralität Achtung schaffen können. Aber man vermochte die nöthigen Mittel nicht aufzubringen, man war und blieb ungerüstet. Don Neuem drängten die Käthe, daß man nach dem Haag senden, um die endliche Feststellung der "Conföderation anhalten solle;" es wurde eine Instruction in diesem Sinn versaßt; aber der Kurfürst nahm Anstand sie zu unterzeichnen.

Der Raiser hatte nicht aufgehört, von Brandenburg die Anerstennung der bairischen Kur zu fordern; jetzt wurden die Forderunsgen drohender<sup>8</sup>): "man kenne sehr wohl die Pläne, die geschmiedet würden, und wie Brandenburg bei denselben betheiligt sei." <sup>4</sup>) Es wurden von Baiern alte Ansprüche auf Pommern geltend gemacht. <sup>5</sup>)

- 1) Der Kurfürst hatte von den Ständen (Juli) 100,000 Thir. geforbert; er erhielt, da er die Specification verweigerte, nur 75,000, von denen die Neumark 15,000, die Oberstände der Lande diesseits der Oder 20,000, die Städte daselbst 40,000 zahlen sollten. Reces vom 9. Juli 1625.
- 2) Das ift die "Instruction auf einen turf. unbenannten Rath nach dem Grafen haag wegen der Conförderation zwischen Frankreich und England, bazustich die Kronen England und Frankreich auch verstehen wollen." d. d. Cüstrin 27. Oct. 1625.
- 3) Mon maistre est continuellement sommé-et par ménaces pressé de reconnoistre le duc de Bavière. Bellins Schreiben aus London bei Paul Rusdorff I. p. 452.
- 4) "... ingestalt uns ber Kaiser burch seinen Abgesandten Hannibal von Dohna Abschrift berer Bollmacht so sich der großbritannische Gesandte unlängst bei derzleichen Tractaten gebraucht gehabt, darinnen anch unser gedacht worden, fürzeigen lassen und zwar nicht wohl damit zufrieden gewesen." Instruction vom 27. Oct. 1625.
- 5) Diese Forberung erwähnt die mehrgemannte Instruction vom 27. October 1625.

Markgraf Johann Georg, ber katholisch geworden, forberte auf Grund bes Testamentes von 1596 die Neumark. 1) Wallenstein hatte sich, so wurde für gewiß berichtet, zu Bamberg geäußert, er habe Befehl noch vor Jahresschluß in der Altmark Fuß zu fassen, er hoffe bald Kurfürst von Brandenburg zu sein; und am hofe zu Dresden hieß es: "Dänemark hat jett keinen Zuzug mehr als durch die Marken; wenn der Kurfürst den Durchzug durch sein Land nicht hindert, so muffen wir es thun und die Paffe besepen." 2) Dann wieder tam eine kaiferliche Ginladung an Georg Bilhelm, mit Sachsen gemeinsam noch jetzt Vermittlung zu versuchen; bereitwillig schickte man Bevollmächtigte nach Braunschweig (Nov.). Die Verhandlungen blieben natürlich ohne Erfolg; aber in London und gewiß nicht bloß dort sah man es dafür an, daß die brandenburgische Politik gewechselt habe, und die Versiche= rungen bes Gegentheils fanden feinen Glauben.3)

Georg Wilhelm sah mit wachsender Besorgniß den Gang der Dinge, der seine Stellung immer unklarer machte; seine Räthe, so hat er später gesagt, empfahlen ihm Geduld und trösteten ihn der Besserung. Sie hossten, daß die Verhandlungen im Haag, die auf das Lebhafteste fortgesetzt wurden, während des Winters zum Abschluß kämen.

Ein erster empsindlicher Schlag war der Berlust des Erzbisthums Magdeburg, welches seit hundert Jahren beim Hause Brandenburg gewesen war, und damit des Directoriums im niedersächsischen Kreise. Das Capitel ließ sich, da Christian Wilhelm auf

<sup>1)</sup> Schon 1622 hatte Markgraf hans Jurgen geworben, um die Neumark ju nehmen. Schreiben der Geh. Rathe, 22. Nov. 1622.

<sup>2)</sup> Bericht von Levin v. Anesebeck und Sigismund v. Gote aus Braunfoweig, 2. Nov. 1625.

<sup>3)</sup> de n'interprêter en mauvaise part la modération et la circonspection de S. A. E. représentant qu' icelle n'avoit pas changé ses intentions et opinions u. j. w. Schreiben vom §8. Dec. 1625. Rusborff I p. 663.

die Seite des Reichsfeindes getreten fei, zur Bahl eines neuen Abministrators bestimmen; es wählte den zweiten Sohn des Aursfürsten Johann Georg von Sachien.

Auch im Haag und in London begann man besorgt zu werden; man iah, daß keinesweges alle Stände in Riedersachsen sich
dem Dänenkönige angeichlossen hatten, daß namentlich die welsischen
Herren in Zelle und Wolfenbüttel sich zurückhielten, ja der kriegerische Herzog Georg sich dem Kaiser zuwandte. Um so mehr war
man bemüht, neue Hülsen zu sinden; es galt, Schweden mit Dänemart zu verständigen, Bethlen Gabor und vielleicht durch ihn die Türken in Bewegung zu bringen; man hosste, daß Frankreich einen Angriss auf den Elsaß machen werde, um die Kaiserlichen dorthin
zu ziehen; man wünschte, daß Mansselld sich nach Schlessen werse,
dort sich mit Bethlen Gabor zum Angriss auf Prag oder Wien
vereinige.

Ich vermag nicht zu sagen, wie diese Projecte dem Berliner Hofe zugestellt und empfohlen worden sind; der Erfolg zeigte, daß sie dort mit großen Eifer ergriffen wurden.

Winterfeld eilte nach Schweben, Götze zum Dänenkönig 1); mit dem Auftrage, die Prinzessin Catharina nach Siebenbürgen zu geleiten, übernahm Schwarzenberg die Berhandlungen mit Bethlen Gabor. Einstweilen blieb man bei der Formel der Neutralität der Marken; sie war von den beiderseitigen Heersührern unter der Bedingung anerkannt, daß brandenburgische Truppen die Pässe beseihren, Die zur Werbung nöthigen Gelder zu bewistigen, wurden die Stände zum 26. Febr. nach Berlin geladen. Der Ausfürst selbst ging einstweilen nach Preußen.

<sup>1)</sup> In den Acten des Berl. Archives ist wenig über diese Sendungen. Rusborff schreibt II. p. 163. (14. Jan. 1626): ad hase demonstradamus Sueco adstipulante et in societatem veniente Brandendurgum et Danum tum queque promptiores et saciliores seturos ad accessionem.

Aber König Christian brannte von Ungeduld, den Feldzug auf eigene Hand zu beginnen. Er hatte einen kühnen Kriegsplan ent= worfen; vorsichtig hatten sich die Feinde, den Harz wie eine mäch= tige Festung im Rücken, Tilly gegen Wolfenbüttel, Wallenstein bis ins Magdeburgische hinab, aufgestellt; des Königs Plan war, ihre Stellung rechts und links zu umgehen, und während Mansfeld an der Elbe, Christian von Braunschweig an der Weser hinauf vor= rücke und den Gegner in den Flanken gefährdete, selbst den ent= sches gegen dessen Witte zu führen.

Bereits im Februar brach Mansfeld aus Mecklenburg auf, rückte in die Altmark und Priegnitz ein, trotz der auch vom König Spristian zugesagten Reutralität. Entsetzlich hausten die Mansfelder "mit Gewalt und Unthat, mit Rothzüchtigen der Beiber, Ausplünsbern vieler Dörfer und Flecken, Rauben auf den Straßen, Hinswegtreiben des Viehs.")

Mit Unwillen sah Georg Wilhelm, als er am 1. März aus Preusen zurückfam, was geschehen sei. Freilich die Bedingung der Neutralität war nicht erfüllt, die Pässe waren unbesetzt. Roch hatte der Ausschuß, den die Stände für die Frage der Werbung bestellt, nicht verhandelt, noch war kein Volk geworben.

Am 12. April trat der Ausschuß zusammen; aber sein Ausstag lantete dahin, abzuschließen mit der Erinnerung, "daß der Kaiser als das höchste Haupt in gebührendem Respect gehalten, der Kurssüsst von Sachsen als Kreisobrister und der ganze obersächsische Kreis an der Hand behalten, was Seitens der Armeen in solcher Occupation etwa vorgelausen, im Besten entschuldigt werde." In diesem Sinne bewilligten sie Geld zur Werbung von 3000 Mann auf drei Monat.

Indeß wurden am hofe Bethlen Gabors die mertwürdigften

<sup>1)</sup> Schreiben des Rurfürften an Schwarzenberg, 28. Dlarg 1626.

Hatte man nicht die Stirn und die Macht, mit den Herren Ständen zu verfahren, wie Marimilian von Baiern oder Kaiser Ferdinand mit den ihrigen gethan, so blieb nur die Wahl, entweder aufzugeben, was man mit eigenen Mitteln nicht behaupten konnte, oder fremde Mittel zu suchen, um das für nothwendig Erkannte durchzusühren; nur wie sich dann vor der Abhängigkeit von denen schützen, in deren Obhut man sich begeben? Wenn Schwarzensberg warnte, so hatte er darin Recht, daß der Kurfürst wenigstens im sormellen Recht blieb, wenn er sich möglichst nah zu Kaiser und Reich, zu Polen hielt.

Aber eben so gewiß schien, daß nur noch jetzt das Evangelium, die Fürstenfreiheit, die Zukunft des Hauses Brandendurg gerettet werden könne. Sollte man, so mochten seine Gegner sagen, das alles Preis geben, weil die heillose Schlassheit und Selbstsucht der Stände dem Fürsten jetzt noch die Hände band? Eintretend in den Kampf, der die große Politik bewegte, riß er selbst seine Lande mit hinein, und auch wider Willen mußten die Feigen, Trägen, Selbstsüchtigen dann, wenn die Gefahr ihnen auf den Leib rückte, sich aufrassen und die zute Sache, die sie jetzt noch gleichgültig ließ, vertheidigen helsen; die Gefahr selbst mußte die Mittel schaffen, sie zu bestehen.

So brängten sie vorwärts. Es galt, die Sache Brandenburgs an die großen europäischen Interessen zu knüpfen. Es geschah in sehr bezeichnender Weise.

Man war bereits mit Dänemark, England und Frankreich in Berbindung. Die Staaten arbeiteten in Kopenhagen daran, den dänischen König zu einer Schilderhebung zu bewegen; aber Christian IV. hatte immer neue Bedenken. 1) Schon wich auch Kurssachsen in Betreff der bairischen Kurwürde.

<sup>1)</sup> Aus einer brandenburg. Inftruction vom 27. Oct. 1625, in der u. a. die

Aber Schwarzenberg war jetzt am Rhein; es gelang ben Kurfürsten zu einer Sendung an den Schwedenkönig zu bestimmen; es war die Rücksehr zu der Politik, die er 1620 aufgegeben hatte. Mit Freuden ging Gustav Adolph auf die Anträge ein; er entwarf sofort einen Kriegsplan, den Bellin in England und Frankreich vorzulegen übernahm<sup>1</sup>), während daheim der Kurfürst zum 17. Sanuar eine Zusammenkunst deutscher Fürsten ansetzte, mit ihnen über die "Rettung der gemeinen Sache" zu verhandeln."<sup>2</sup>)

Bergebens sandte Schwarzenberg Mahnungen und Warnungen nach Berlin. Daß die Kurfürstin Wittwe aus Schweden kam "mit vielen vornehmen Schweden" im Gefolge, gab der erneuten Bersbindung um so mehr Gewicht; wenn auch Schwarzenberg meinte, es geschehe nur, "um desto mehr Autorität zu machen und Schrecken einzujagen, damit unser gnädigster Herr. sich fürchten und zu allem, was man nur drohen oder begehren mag, Amen sagen soll; der schwebische Hochmuth ist etwas stark."

Das entschiedene Eintreten Schwedens weckte die Eifersucht Dänemarks; König Christian IV. hatte seine Gedanken auf Erwerbungen in Nordbeutschland, namentlich auf die stattlichen Hoch-

Ueberficht der Berhandlungen mit den frangof. und englisch. Gefandten über die zu errichtende Coalition (im Sommer 1624).

<sup>1)</sup> Des von Bellin Instruction d. d. 11. Nov. 1624 "betrifft ber beutsichen Fürsten libertät, restitution des Pfalzgrafen, dazu eine Armee von 36 Reg. zu Fuß, jedes von 1184 Köpfen und 6000 Pferden, unter Königl. schwebischer Direction u. s. w.

<sup>2)</sup> Son Altesse (von Brandenburg) espère, puisque les dits Princes ont ci-devant offert à l'Electeur de Saxe de lui entretenir m.12 hommes a piè et m.1 chevaux en cas qu'il voulut entreprendre la restitution de la cause évangelique qu'en cette occasion îls ne manqueront pas à leur devoir. Bellins Bortrag in London, 12. San. 1625, bei Rusdorff I. p. 451.

<sup>3)</sup> Schwarzenberg an Levin von Knesebeck, Haag 9. Sept. N.S. 1624. In des Grafen Gefolge waren "viele Pferbe und Gefinde, und auch fünf märkische Edelleute" Quadt, Goldacker, Redern, Blumenthal, Borgsborf, auch Dr. heimbach aus Cleve.

ftifte bort, Lübed, Bremen, Berben u. s. w. gestellt; wie hatte er bem Schwebenkönige in biesen Bereichen aufzutreten gestatten sollent Er bemühte sich jene beutschen Fürsten, auf beren Zutritt man in Berlin gehofft hatte, an sich zu ziehen. ) Er erbot sich jetzt zum Kriege, aber unter ber Bedingung, daß er die Gesammtführung, die Schweben gesorbert hatte, erhalte. Und am französischen Hofe sand Bellin wohl den bereitesten Willen Subsidien zu zahlen, aber, so hieß es, die Krone Frankreich müsse sich verbehalten, mit England "Schiedsmann und Richter" zu sein. Die Differenz zwischen Schweben und Dänemark zu beseitigen, schlug man wohl vor, das Dierectorium des Krieges, den beide Könige auf verschiedenen Kriegstheatern sihren sollte, an einen Dritten, etwa an Brandenburg zu geben. Auf einem Congreß im Haag im April sollte die Sache zum Schluß gebracht werden.

Es kam nicht dazu. Schon in Paris bemerkte Bellin, daß von dem, was er verhandle, nach Wien und München Meldung gemacht sei: "wir werden hier verrathen und verkauft" schrieb er. Dann erhob Dänemark Bedenklichkeiten über den entworsenen Kriegsplan, der Bremen oder Wismar in Gustav Abolphs Hand gegeben hätte: "das soll ihm der Teusel verbieten" hatte Christian IV. gesagt. Er forderte, daß Schweden von Polen her vordringe, sich mit Bethlen Gabor von Siebenbürgen vereinige, Schlessen und Mähren angreise, während die dänischen und niedersächsischen Bölker an der Weser und Elbe hinauf zögen. Er betrieb es, daß der niedersächsische Kreis ihn zum Kreisobristen erwählte; bereits im Mai

<sup>1)</sup> Ut timore haud vano metuimus, ne magnanima illa consilia per Suecum et Electorem proposita a Dano subverterentur et eluderentur, ita fieri nunc deprehendimus etc. Rusberff an Openstierna, 15. März 1625. II. p. 27.

<sup>2)</sup> Außer den Angaben von Paul Rusborff (Mem. et Nog. I. p. 450 u.fl.) und andern bekannten Nachrichten habe ich besonders die Papiere der Bellinschen Gesandtschaft, so wie eine Instruction für den Tag im haag d. d. 27. Octbr. 1625 benutt.

the die Berhandlungen geschloffen waren, rückte er ins Feld; ihm lag alles daran, den Schweden zuvorzukommen.

Christians IV. Vorgehen änderte die Sachlage. Die Bedingungen, welche jetzt Gustav Abolph forderte, fand man in London "etwas beschwerlich"; dort wie am französischen Hofe schien man es für genügend zu halten, wenn Dänemark mit dem niedersächsstichen Kreise dem Kaiser und der Liga entgegentrat, um so mehr, da der Schwedenkönig bereits an der Düna gegen Polen in Bassen stand.

Begreiflich, daß man in Berlin von dem Verfahren des Danenkönigs wenig erbaut war; auch die gegen die papistische Politik Eifrigften konnten bem Aurfürsten nicht rathen, fich vor dem Abschluß ber allgemeinen Coalition zu erklären. Mit Schwarzenberg, der eben jett vom Rhein zurücklehrte 1), waren sie darin einig, daß man an diesem "dänischen Kriege" sich nicht betheiligen, daß man bie Marken durch eine Neutralitätserklärung gegen beide kriegfüh= Mit Schweben, "bas fich für rende Vartheien schließen müsse. das gemeine Wesen gang forgfältig erwiesen", hielt man um so nähere Verbindung; es war nicht ohne Gustav Abolps Zuthun, daß Kürst Bethlen Gabor von Siebenbürgen um des Kurfürsten Schwe= ster Catharina warb; und der Fürst rüstete, um, wie man glaubte, den schwedischen Angriff gegen Polen von Süden her zu unterstützen. Ihm wurde die Markgräfin zugesagt; und auf seine An= zeige von diesem Verlöbniß antwortete der Kaiser: "er könne es sich wohl gefallen lassen; denn ob er wohl wisse, daß der Kur= fürst ihm nicht geneigt sei, fürchte er sich doch nicht vor ihm." 2)

<sup>1)</sup> Im Sommer 1625 war Schwarzenberg zum Johanniter-Meister zu Sonnenburg erwählt worden; s. über diese denkwürdige Wahl Cosmar Beil. XIV.

<sup>2)</sup> Aus dem Schriftftud: "Conferenz mit dem herzog von Siebenbürgen wegen der vorseienden Conförderation im haag" s. u. Die Botschaft aus Siebenbürgen wird im Sept. 1625 in Berlin erwartet, wie Schwarzenberg in einem Briefe aus Beeskow 25. Aug. schreibt,

In Wien hatte man vor Allem bas Interesse, Brandenburg und Schweben von Dänemark fern zu halten.

Schon begannen zwischen Weser und Elbe die Feinbseligkeiten. Namentlich Markgraf Christian Wilhelm, der Administrator von Magdeburg, war mit großem Eiser thätig. Um so mehr war zu besorgen, daß der Kamps vom Erzstift aus sich auf die branden-burgischen Grenzen drängen werde; nur mit starker Rüstung hätte man der verkündeten Neutralität Achtung schaffen können. Aber man vermochte die nöthigen Mittel nicht aufzubringen, man war und blieb ungerüstet. Den Neuem drängten die Käthe, daß man nach dem Haag senden, um die endliche Feststellung der "Conföderation anhalten solle; "es wurde eine Instruction in diesem Sim versaßt; aber der Kurfürst nahm Anstand sie zu unterzeichnen.

Der Kaiser hatte nicht aufgehört, von Brandenburg die Anerkennung der bairischen Kur zu fordern; jest wurden die Forderungen drohender<sup>3</sup>): "man kenne sehr wohl die Pläne, die geschmiedet würden, und wie Brandenburg bei denselben betheiligt sei." <sup>4</sup>) Es wurden von Baiern alte Ansprüche auf Pommern geltend gemacht.<sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Der Kurfürst hatte von den Ständen (Juli) 100,000 Thlr. gesorbert; er erhielt, da er die Specification verweigerte, nur 75,000, von denen die Reumark 15,000, die Oberstände der Lande diesseits der Oder 20,000, die Städte daselbst 40,000 zahlen sollten. Reces vom 9. Juli 1625.

<sup>2)</sup> Das ift die "Instruction auf einen turf. unbenannten Rath nach dem Grafen haag wegen der Conförderation zwischen Frankreich und England, dazu sich die Kronen England und Frankreich auch verstehen wollen." d. d. Cüstrin 27. Oct. 1625.

<sup>3)</sup> Mon maistre est continuellement sommé-et par ménaces pressé de reconnoistre le duc de Bavière. Bellins Schreiben aus Condon bei Paul Rusdorff I. p. 452.

<sup>4) &</sup>quot;... ingeftalt uns der Katfer durch seinen Abgesandten hanntbal von Dohna Abschrift derer Bollmacht so sich der großbritannische Gesandte unlängst bei dergleichen Tractaten gebraucht gehabt, darinnen auch unser gedacht worden, fürzeigen lassen nnd zwar nicht wohl damit zusrieden gewesen." Instruction vom 27. Oct. 1625.

<sup>5)</sup> Diese Forberung erwähnt die mehrgenannte Instruction vom 27. October 1625.

Markgraf Johann Georg, der katholisch geworden, forderte auf Grund bes Testamentes von 1596 die Reumark. 1) Wallenstein hatte fich, fo wurde für gewiß berichtet, zu Bamberg geäußert, er habe Befehl noch vor Jahresschluß in der Altmark Kuß zu fassen, er hoffe bald Kurfürst von Brandenburg zu sein; und am Hofe zu Dresben hieß es: "Dänemark hat jett keinen Zuzug mehr als durch die Marken; wenn der Kurfürst den Durchzug durch sein Land nicht hindert, so muffen wir es thun und die Paffe be-Dann wieder tam eine kaiserliche Einladung an Georg mit Sachsen gemeinsam noch jetzt Vermittlung zu versuchen; bereitwillig schickte man Bevollmächtigte nach Braunschweig (Nov.). Die Verhandlungen blieben natürlich ohne Erfolg; aber in London und gewiß nicht bloß dort sah man es dafür an, daß die brandenburgische Politik gewechselt habe, und die Versiche= rungen des Gegentheils fanden keinen Glauben.3)

Georg Wilhelm sah mit wachsender Besorgniß den Gang der Dinge, der seine Stellung immer unklarer machte; seine Räthe, so hat er später gesagt, empfahlen ihm Geduld und trösteten ihn der Besserung. Sie hossten, daß die Verhandlungen im Haag, die auf das Lebhafteste fortgesetzt wurden, während des Winters zum Abschluß kämen.

Ein erster empfindlicher Schlag war der Verlust des Erzbisthums Magdeburg, welches seit hundert Jahren beim Hause Brandenburg gewesen war, und damit des Directoriums im niedersächsischen Kreise. Das Capitel ließ sich, da Christian Wilhelm auf

<sup>1)</sup> Schon 1622 hatte Markgraf hans Jürgen geworben, um die Renmark ju nehmen. Schreiben der Geh. Rathe, 22. Nov. 1622.

<sup>2)</sup> Bericht von Levin v. Knefebeck und Sigismund v. Gote aus Braunfoweig, 2. Rov. 1625.

<sup>3)</sup> de n'interprêter en mauvaise part la modération et la circonspection de S. A. E. représentant qu' icelle n'avoit pas changé ses intentions et opinions u. s. w. Schreiben pom 48. Dec. 1625. Rusborff I p. 663.

die Seite des Reichsfeindes getreten sei, zur Bahl eines neuen Abministrators bestimmen; es wählte den zweiten Sohn des Aursfürsten Johann Georg von Sachsen.

Auch im Haag und in London begann man besorgt zu werden; man sah, daß keinesweges alle Stände in Niedersachsen sich dem Dänenkönige angeschlossen hatten, daß namentlich die welsischen Herren in Zelle und Wolfenbüttel sich zurückhielten, ja der kriegerische Herzog Georg sich dem Kaiser zuwandte. Um so mehr war man bemüht, neue Hülsen zu sinden; es galt, Schweden mit Dänemark zu verständigen, Bethlen Gabor und vielleicht durch ihn die Türken in Bewegung zu bringen; man hosste, daß Frankreich einen Angriss auf den Elsaß machen werde, um die Kaiserlichen dorthin zu ziehen; man wünsichte, daß Mansselb sich nach Schlessen werse, dort sich mit Bethlen Gabor zum Angriss auf Prag oder Wien vereinige.

Ich vermag nicht zu sagen, wie diese Projecte dem Berliner Hofe zugestellt und empfohlen worden sind; der Erfolg zeigte, daß sie dort mit großen Eifer ergriffen wurden.

Winterfeld eilte nach Schweben, Götze zum Dänenkönig 1); mit dem Auftrage, die Prinzessin Catharina nach Siebenbürgen zu geleiten, übernahm Schwarzenberg die Berhandlungen mit Bethlen Gabor. Einstweilen blieb man bei der Formel der Neutralität der Marken; sie war von den beiderseitigen Heerführern unter der Bedingung anerkannt, daß brandenburgische Truppen die Pässe besetzen. Die zur Werbung nöttigen Gelder zu bewilkigen, wurden die Stände zum 26. Febr. nach Berlin geladen. Der Aurfürst selbst ging einstweilen nach Preußen.

<sup>1)</sup> In den Acten des Berl. Archives ist wenig über diese Sendungen. Rusberff schreibt II. p. 163. (14. Jan. 1626): ad hase demonstradamus Sueco adstipulante et in societatem veniente Brandenburgum et Danum turn queque promptiores et saciliores suturos ad accessionem.

Aber König Christian brannte von Ungeduld, den Feldzug auf eigene hand zu beginnen. Er hatte einen kühnen Kriegsplan entsworfen; vorsichtig hatten sich die Feinde, den harz wie eine mächtige Festung im Rücken, Tilly gegen Wolfenbüttel, Wallenstein bis ins Magdeburgische hinab, aufgestellt; des Königs Plan war, ihre Stellung rechts und links zu umgehen, und während Mansfeld an der Sibe, Christian von Draunschweig an der Weser hinauf vorzückte und den Gegner in den Flanken gefährdete, selbst den entsscheidenden Stoß gegen dessen Mitte zu führen.

Bereits im Februar brach Mansfelb aus Mecklenburg auf, rückte in die Altmark und Priegnitz ein, trotz der auch vom König Spristian zugesagten Reutralität. Entsetzlich hausten die Mansfelder "mit Gewalt und Unthat, mit Rothzüchtigen der Beiber, Ausplünsdern vieler Dörfer und Flecken, Rauben auf den Straßen, Hinswegtreiben des Biehs." 1)

Mit Unwillen sah Georg Wilhelm, als er am 1. März aus Preusen zurücklam, was geschehen sei. Freilich die Bedingung ber Neutralität war nicht erfüllt, die Pässe waren unbesetzt. Roch hatte der Ausschuß, den die Stände für die Frage der Werbung bestellt, nicht verhandelt, noch war kein Volk geworben.

Am 12. April trat der Ausschuß zusammen; aber sein Auftrag lantete dahin, abzuschließen mit der Erinnerung, "daß der Kaiser als das höchste Haupt in gebührendem Respect gehalten, der Kursfürst von Sachsen als Kreisobrister und der ganze obersächsische Kreis an der Hand behalten, was Seitens der Armeen in solcher Occupation etwa vorgelausen, im Besten entschuldigt werde." In diesem Sinne bewilligten sie Geld zur Werbung von 3000 Mann auf drei Monat.

Indeß wurden am hofe Bethlen Gabors die merkwürdigften

<sup>1)</sup> Schreiben bes Rurfürften an Schwarzenberg, 28. Dlarg 1626.

Verhandlungen gepflogen. Bollfommen einverstanden erklärte sich Bethlen Gabor mit Schwarzenberge Eröffnung, daß ber Rurfürft sich nicht schon jest als Mitglied bes Bundes erklären tonne; bieg Bundniß fei nicht fest genug, zumal fo lange sich Frankreich nicht offen erkläre; aber, so fügte er hinzu, man möge bebenken, daß, wenn bem Danenkonige ein Aeußerstes begegne, ber Rurfürst nicht in seinen Landen und Burden bleiben werde; auch Siebenbürgen werde aufhören frei zu sein, falls nicht die Rücksicht auf die Türken den Kaiser hemme. Der Fürst erbot fich mit 12,000 Reitern und 4000 Mann Fußvolf ins Feld zu ruden, wenn ihm Subsidien bewilligt wurden und sein zu schwaches Fußvolk durch deutsche Truppen verstärkt werden könne; er habe dieselben Borschläge bereits den Residenten in Constantinopel zukommen laffen, und wenigstens Frankreichs Antwort laute gunftig. Vor Allem legte er Schwarzenberg ans Herz, die Verbündeten zu den eifrigsten Bemühungen bei der Pforte zu veranlaffen, ehe Deftreich, das da höchft thätig sei, sie gewinne; er selbst werde bei den Beziren und Paschas, namentlich bem von Ofen, allen Fleiß anwenden; ohne der Türken sicher zu sein, würde man ein Werk auf Eis bauen. 1)

Unzweifelhaft kannte man auch im dänischen Lager die Absfichten und Bedingungen Bethlen Gabors. Man hatte nicht Zeit darauf zu warten, bis sie sich erfüllten und dann schließlich auch Brandenburg zum Entschluß käme. Mansseld besetzte auch die Havelpässe, Havelberg, Rathenow, Brandenburg; des Kurfürsten, Einrede war vergebens; ihm "ins Gesicht" erklärte der dänische Gessandte auf dem Schloß zu Berlin: "was S. Rf. D. gefalle oder miß-

<sup>1)</sup> Aus der Relation "Conferenz mit dem herzog von Siebenbürgen über bie vorseiende Conföderation im haag" (s. d.), die sicher in dieses Jahr, nicht in 1625 gehört, da das Bündniß zwischen England, den Staaten und Dänemark (9. Dec. N. S. 1625) barin erwähnt wird.

falle, daran sei nichts gelegen, sie würden thun was ihnen beliebe." Schon zog Mansseld über Brandenburg hinaus, besetzte die Zauche, rückte gegen Wittenberg vor. Die Marken lagen nun ganz in seinem Rücken, ihre Neutralität war gründlichst zu Ende.

Hatte man den Kurfürsten zwingen wollen, seinen Beitritt zur "guten Sache" zu erklären? waren vielleicht gar seine Räthe einverstanden, daß es so geschähe?

Er sandte Eilboten an Schwarzenberg: "er möge schleunigst abreisen und wenn er die schlesische Grenze erreicht habe, Tag und Nacht weiter eilen; er sei seiner Gegenwart aller Wege benöthigt." (26. März).

Ehe der Graf anlangte, war Mansfelb (15. April) an der Deffauer Brücke zurückgeworfen; er zog sich hinter die Havel zurück. Auch dem Heere an der Weser gelang es nicht, Tilly aus seiner Stellung zu drängen; König Christian wagte schon nicht mehr den beabsichtigten Angriff, während die kaiserlichen und ligistischen Bölker sich fort und fort mehrten und demnächst ihrerseits. die Offensive ergreisen zu wollen schienen.

Die Nachricht, daß Frankreich mit Spanien Frieden geschlossen habe, war für die Verbündeten ein neuer Schlag. Nur noch heftiger drängten sie jest Brandenburg zu entscheidenden Schritten; auch Schweden und Bethlen Gabor beeilten ihre Rüstungen. Aber zugleich hatte man in Verlin Gerüchte von drohenden Aeußerungen am Warschauer Hose, von äußerster Ungnade des Kaisers, von den sichon getrossenen Einleitungen zur Achtserklärung. Sie auszusühren konnte Wallenstein und Kursachsen sofort einbrechen und die eine hälfte des Landes besehen, während Mansseld die andere Hälfte auszusaugen fortsuhr. Die Stimmung im Lande war höchst aufgeregt, die Herren-Stände sprachen rückhaltlos ihre Erbitterung über die reformirten Räthe aus: "mehr als einmal, schreibt der Kanzler Pruckmann, haben sie uns zum Trinkgeld den Hals zu

brechen gebroht" 1). Es war "die höchste Zeit Resolution zu fassen."

Der Kurfürst war keineswegs ber Meinung, daß seine Reutralität damit aufgehört habe, daß Mansfeld sie gebrochen. Aber war nicht zu besorgen, daß man weiter gehen, daß man auch das Aeußerste nicht schenen werde, um ihn zum Beitritt zu zwingen? war es nicht bringend nothwendig, wenigstens seine Person sicher zu stellen? Es wird auf Schwarzenbergs Rath geschehen sein, daß Georg Wilhelm seine Residenz verließ, um seine Waldschlösser in ber Ucker- und Reumark zu besuchen. Der Graf war in bem keinen Gesolge, das mitzog.

Im bänischen Lager hieß es: "ber Kurfürst habe der guten Sache den Rücken gewandt; er sei im Begriff katholisch zu werden und sich offen für den Kaiser zu erklären." König Christian sandte Botschafter mit dieser Nachricht nach Schweden, Frankreich, den Staaten.<sup>2</sup>)

War vorauszusehen, daß Brandenburg auf des Kaisers Seite treten werde, so wurde es doppelt wichtig, jenen Zug nach Schlessien, der in dem ursprünglichen Kriegsplan der Coalition bestimmt worden war, auszusühren, ehe der Kurfürst seine Oderpässe den Kaiserlichen überlassen hatte. Mansseld zog Ernst von Weimar an sich, um so verstärft über Erossen nach Schlessen durchzubrechen.

Die Berheerungen, die die Mansfelder über Altmark, Priegnis, Havelland gebracht, hätten den anderen Theilen des Landes zeigen können, was ihnen drohte. Sie jammerten und lärmten, aber thaten nichts; die Basallen in der Uckermark, zur Musterung

<sup>1)</sup> Aus einem Gutachten bes Kanzlers vom 13. Juli 1626. "ob Reutralität ober zum Kaifer zu treten rathsam", in dem — das Concept lag mir vor — die im Text angeführten Worte gestrichen sind.

<sup>2)</sup> Nach einem Schreiben Schwarzenbergs an den Kanzler, 15. Juli 1626, in dem er ihn auffordert, an die Konige und die Staaten zu schreiben, um diese Berläumdung zurüczuweisen.

aufgeboten, erschienen nicht, weil sie nicht in der hergebrachten Beise geladen seien.

Wenn Mansfeld mit seinen 26,000 Mann durchbrechen wollte, so hatte man natürlich nicht die Macht, es zu hindern; aber, so lautete des Aurfürsten Besehl, den Schwarzenberg an die Geheismenräthe sandte, "man solle thun als ob man es wolle; dadurch werde S. Kf. D. beim Kaiser und den eigenen Unterthanen besser entschuldigt sein."1)

Man fieht, wie der Graf bereits zur kaiserlichen Politik hinüberblinzelt. Und jetzt am 20. Juni kam Hannibal von Dohna als kaiserlicher Botschafter nach Berlin.

Allerdings hatte man in Wien den Kurfürsten scharf ins Auge gesaßt. Noch berieth der Reichshofrath, ob sofort mit der Acht gegen ihn zu versahren sei; es kam ein Gutachten zu Stande, das dahin ging: es sei räthlich, ihn nicht zur Desperation zu treiben, sondern die Acht auf bessere Zeiten zu verschieben, unterdessen sich die Ursachen und Excesse Brandenburgs noch mehr häusen würden; einstweilen möge man wegen der Aussichten auf Vommern gratuliren, auch in Betress der jülichschen Sache hossen lassen, vor Allem aber die vertrautesten Käthe des Kurfürsten mit Geschenken und Verbindlichseiten gewinnen und die geheimen Constilia aus ihnen herauslocken, um ihnen desto besser zu begegnen und desto mehr Gründe zur Acht zu gewinnen.

Für einen Diplomaten von Dohnas Art war am Berliner Hofe leichtes Spiel; er verstand die Kunst seines Hoses, hoffen und fürchten zu lassen, zu locken und zu drohen. "Es sei nicht ohne, erklärte er, "daß der Kurfürst sich anders habe bezeigen sollen und können; aber der Kaiser werbe ihm mit Willen keinen Schaben

<sup>1)</sup> Die obige, wohl übertriebene Zahl giebt Schwarzenbergs Schreiben an Prudmann, 26 Juni 1626.

zufügen noch Ungnabe erweisen." Also wenn es geschähe, wurde es nicht bes Kaisers, sondern des Kurfürsten eigene Schuld sein.

Schon hatte Mansfelb fich in Marsch gesetht; in ben ersten Julitagen erreichte er Frankfurt; 5000 Wagen zählte man, die dort über die Oderbrücke gingen, "alle mit geraubtem Gut beladen, mit Pferden aus diesen Landen bespannt."

In denselben Tagen kam die Nachricht von unerhörten Borgängen in Preußen. Gustav Adolph war mit seiner Flotte vor Pillau erschienen, hatte die Feste, ohne Widerstand zu sinden, besetzt, sein Heer gelandet. Er forderte Königsberg und das ganze Land auf zu ihm überzutreten, "Extrema zu ergreisen"; er rückte mit seinem Heere gegen die Weichsel vor.

Der Kurfürst war außer sich, als wäre ihm jetzt erst Unehre Er wurde nicht fatt, fein Berg in Sammerausbrüchen gegen Schwarzenberg zu erleichtern: "mit allen Rathen follte ich billig reden, aber sie find auf Seite derer, die mich despectiren und aufs Aeußerste ruiniren"; und wieder: "alle Welt muß mich für eine feige Memme halten, daß ich mich so coujoniren lasse und still sipe; hingegen da ich mich noch wehre und thue was ich kann, so habe ich doch nicht solchen Schimpf." So am erften, zweiten Tage; am dritten schreibt Schwarzenberg dem Kanzler: "S. K. D. find heute wieder bei mir gewesen und find über diesen Handel sehr traurig; Sie sagten: wenn bies Wesen lange währt, so muß ich gar närrisch werben, benn ich gräme mich sehr."1) Schließlich habe der Kurfürst gesagt: "Ich sehe nicht anders, ich werde mich zum Kaiser schlagen müssen; ich habe nur einen Sohn; bleibt der Raiser, so bleibe ich und mein Sohn auch wohl Kurfürst, da ich

<sup>1)</sup> Aus den Briefen Schwarzenbergs an Prudmann vom 12., 14. Juli und einem undatirten. Cosmar (p. 51) hat in seiner flüchtigen Manier "despotisiren" für despectiren, "insirm" für närrisch gelesen, obschon Schwarzenberg groß und beutlich schreibt.

mich zum Kaiser wende; was geht mich die gemeine Sache an, wenn ich alle meine Ehre, Reputation und zeitliche Wohlfahrt verlieren soll."

So lauteten Schwarzenbergs Schreiben, mit denen er jetzt Tag für Tag den Kanzler bestürmte; er fügte Anklagen hinzu: Winterfeld habe im Februar Mansselds Einrücken veranlaßt, habe den Zug auf Pillau mit Gustav Adolph verabredet, ihn begleitet; ja habe nicht an Tasel Knesebeck die Besetzung Pillau's entschulz bigt und geäußert, es werde dem Kurfürsten zu hohem Ruhme gereichen, wenn er Alles über sich ergehen lasse? Dem Kanzlerselbst überließ der Graf, ob er persönlich zum Kurfürsten kommen und sich aussprechen, oder schriftlich seine Ansichten darlegen wolle.

Der alte treue Kanzler sanbte ein scharfes Gutachten gegen die Allianz mit dem Kaiser ein: es würde schimpslich sein, dies Wort brauchte er, wenn der Kurfürst sich zum Kaiser schlüge und urplößlich sich von einem Ertrem zum andern wendete. Er erin=nert den Kurfürsten an die Unehre des Albrecht Alcidiades, an den unsterdlichen Ruhm Iohann Friedrichs von Sachsen. Da der Kaiser diese Conjunction gar nicht begehrt habe, da man sich ihm gleichsam aufdränge, werde der Schimps nur noch größer sein. Und Vortheil bringe es keinen, nicht einmal, was der Kurfürst am meisten wünsche, Vergeltung an denen, die unter dem Titel der Freundschaft so viel Schaden und Despect über ihn gebracht hätten; die gewordenen Truppen, so habe einer der Obristen ausedrücklich erklärt, dankten dafür, in des Kurfürsten Dienst sich zur kaiserlichen Armee stellen zu lassen. Wem habe es Gewinn ge=

<sup>1)</sup> Des wackeren Knesebeck Aeuherungen über diese "erlogenen" Angaben, von denen er zuerst 1630, indem er die Acten las, Kenntniß erhielt, hat Cosmar p. 51: "Man kann hierans sehen, wie es bei Hosse zu der Zeit zugegangen, wie übel man J. kf. D. Räthe bei demselben angegeben, und die mit mit gegessen und getrunken, so ehrvergessene Falschheit gebraucht ..... es sei Sott besohlen."

bracht, daß er sich zum Kaiser halte? nur dem einen Pfalzgrafen zu Neuburg, aber darum, weil er seinen Glauben abgeschworen. "Gott behüthe S. Kf. D., daß Sie es nimmer ad religionis mutationem kommen lassen, davon sagt Christus: was hülse es dem Menschen u. s. w." Er schließt: "Beharrt der Kurfürst auf seinen Plan, so möge er etliche aus der Landschaft berusen und ihnen dies Vorhaben insgeheim vortragen; rathen sie zu, so müssen sie dann auch mit Hand anlegen und darf hernach, wenn es misräth, das Kreuzige, wie bisher vielkältig geschehen, nicht allein über die Räthe gehen."1)

Dieser Borschlag wurde gutgeheißen, etwa zwanzig vom Abel — der Kurfürst, schried Schwarzenberg, behalte sich vor, die Liste zu verbessern — sollte zum 20. Juli berusen werden; "S. Kf. D., wie Sie mir ausdrücklich gesagt, obgleich Sie in der reformirten Religion leben und sterben wollen, seien in dem Gedauken, daß Sie sich in Ihrem Gewissen viel ruhiger befinden werden, wenn Sie sich zum Kaiser schlagen; denn der Kaiser sei die höchste Obrigzkeit, die Gott geehrt haben will."

Die Dinge waren am Aeußersten. "Die Schweben und Dänen haben rund heraus gesagt, S. Kf. D. müsse sich jetzt mit ihnen conjungiren, und so lange bis es geschähe, würden sie sein Land nicht in Ruhe lassen." Und wieder vom polnischen Hofe wurde gemeldet, daß man den Kurfürsten dort laut der Felonie bezüchtigte: "sein Gesandter sei mit dem schwedischen Usurpator nach Preußen gezogen, habe allen consiliis beigewohnt und das Wert geschmiedet." Je drängender Dohna, je östreichischer Schwarzenberg wurde, desto eifriger arbeiteten Winterseld, Göße, Prud-

<sup>1)</sup> Gutachten vom 13. Juli. Beachte man diefe Form der Berufung: es ift ungefähr, was in Frankreich die Berufung der Notablen statt der états généraux. Schon früher hat es in den Marken ahnliche Berufungen gegeben; diese ift für das Formelle besonders lehrreich.

mann ihnen enigegen, von der Theilnahme der Fürstinnen auf has Lebhafteste unterstützt. Und wieder der Graf schrieb (20. Juli): "man trachtet mir, wie Avisen aus den Niederlanden melden, nach Ehre und Leben und will zum Mittel brauchen den Düsseldorfer Vertrag und die Münze von Hussels; und wenn man damit nicht sortkommt, so werde der König von Dänemars oder Schweden mich aus des Kurfürsten Kammer herausholen und festsehen lassen wie dem Klehst geschehen ist; aber ich trau' Gott und habe ein gutes Gewissen und diene redlich und reise in meinem Wagen ganz allein über Feld." Freilich war die Falschmünzerei in Huissen<sup>1</sup>), wie sie der Graf betreiben ließ, um nichts schlimmer, als sie damals von vielen Fürsten betrieben wurde; und den Düsseldorfer Vertrag hatte der Kurfürst gut geheißen und vollzogen.

Noch bevor die berufenen Herren Stände zusammenkamen, hatte Schwarzenberg einen Schritt weiter gethan. Langsam folgte Wallenstein den Mansfeldern; ein Theil seines Heeres sollte durch die südlichen Aemter der Mark ziehen; er erbot sich zur Bezahlung des Proviants, den er seinen Truppen zu liesern bat. Schwarzenberg beredete den Aursürsten die Bezahlung nicht anzunehmen: "sechs Monate hat Mansfeld im Lande gelegen und es ausgezehrt, nichts gegeben, nichts angeboten; Wallenstein will es nur berühren, und es ist die kaiserliche Armee." Er ließ Besehl an die Aemter ergehen, reichlichst Proviant dorthin zu schaffen, für die Generale und Officiere die Schlösser bereit zu machen, Alles mit Tapeten, himmelbetten, Taselaufsähen auszustatten, "sie auss beste als man könne zu tractiren, als ob ein Kurfürst von Sachsen käme."?).

<sup>1)</sup> So bezeichnet es ber "articulirte Bericht" ber clevisch-markischen Candsichaft, ber 84 Klageartikel gegen Schwarzenberg aufzählt, d. d. 29. Nov. 1641. "Das Gelb, bas ber Graf schlagen lassen, set & ja & schlechter gewesen, als bie Stude, wonach sie contersent worden."

<sup>2)</sup> Schwarzenberg an Prudmann, 20., 26. Juli.

. Man erstaunte am Hose zu Berlin über diesen Giser; man konnte nicht anders denken, als daß Dohna große "Promessen" gesmacht, und der Kurfürst "umgesattelt" habe für die längst ersehnte Bersicherung wegen Pommerns, für Zugeständnisse wegen Jülichs. "Ich wollte nur es wäre wahr," schreibt Schwarzenberg dem Kanzeler; "man hat freisich Richts gethan, das den Kaiser zu Dank verpslichten könne, man ist beim Kaiser wie am polnischen Hose im schwarzen Buch".

In der That hatte er durch Dohna Bedingungen, unter denen der Kurfürst sich für den Raiser erklären wolle, nach Wien ge= langen laffen, barunter die Sicherstellung ber eingezogenen geistlichen Güter, — auch die Neumark wurde genannt, — Bestätigung ber brandenburgischen Anwartschaft auf Pommern, Mecklenburg, Braunschweig, Anhalt u. f. w., Ruckgabe Jägernborfs. Der Kaiser hat auf jene Eingabe schreiben laffen : "aufzuheben' und mit Still= schweigen zu übergeben."1). Mit jedem Tage fant bes Rurfürsten Freundschaft im Preise. Nun tamen bie herren Stande zusammen; die Proposition lautete: woher Mittel nehmen des Landes Neutralität zu behaupten? und wenn deren nicht zu finden, zu welcher Parthei sich ber Kurfürst schlagen solle, ob nicht zum Kaiser, bem er mit Eiben und Pflichten verwandt? "Ber weiß," ichrieb Schwarzenberg, "ob diese Frage nicht noch guten Theils zu S. Kf. D. Exculpation dienen kann."

Ich kenne die Antwort der Versammelten nicht; ich finde nur, daß sie zum Anfang September wieder beschieden wurden.

Inzwischen folgte ein neuer gewaltiger Schlag: ber Dänenkönig war am 25. November bei Lutter geschlagen.

Aber von Tilly nur schwach verfolgt, sammelte Christian IV. die Reste des Heeres an der unteren Elbe, hielt die Pässe dort

<sup>1)</sup> Mailath Gesch. Deftr. III. p. 139,

fest, verstärkte sich durch neue Werbungen, begann sich über Mecklenburg bis in die Altmark hinein auszudehnen. Und Mansseld hatte die Verbindung mit Bethlen Gabor gewonnen; vereint, durch die Bewegungen der Türken von Ofen her verstärkt, hielten sie Ballenstein an der ungarischen Grenze sest.

Wenn sich jetzt noch Brandenburg ermannte, wenn man dem bänischen Heer vorzugehn gestattete, so konnte es mit der Havel, Spree und dem "neuen Graben" in der Front, mit der Elbe und Oder an den Seiten jedem Angriss Trotz bieten.¹) Schon standen die Schweden diesseits der Weichsel; gestützt auf sein verschanztes Lager bei Dirschau, konnte Gustav Adolph leicht die Verbindung mit der Oder gewinnen, und an dem Netzebruch hinauf dis zur Beichsel, selbst unangreisdar, Schlesien bedrohen.

Die Räthe versuchten die Dinge in diese Richtung hinüber zu sühren. Soeben war eine Abschrift jenes Reichshofrathsgutachten vom 24. Juni über die brandenburgische Acht gekommen; nun endlich mußten doch dem Kurfürsten die Augen aufgehen. Sie entwarfen ein Schreiben an den Kaiser, in dem der Kurfürst erklären sollte: an Gelegenheit, dem Kaiser zu schaden, habe es ihm nicht gefehlt, aber er habe alles getreulich von der Hand gewiesen; nur daher sein ihm die schweren Ginquartierungen gekommen, weil er sich nicht habe entschließen wollen seine Meinung zu ändern; zwölf Tonnen Goldes sei gering geschätzt der Schade, der sein Land gestrossen, — da erfahre er nun, daß man die Acht über ihn verhängen wolle, sie nur, um ihn nicht zur Verzweislung zu treiben, auf gelegnere Zeit aufschiebe u. s. w.2)

Ratürlich ftellte Dohna in Abrede, daß an jenen Berichten

<sup>1)</sup> So die Anficht Richelten's Mem. V. p. 121 ed. Petitot. Der "neue Graben" ift ber spatere Mublrofer Canal, un très large canal.

<sup>2)</sup> Concept von Prudmanns hand, 4. Sept. 1626; "ift nicht abgegangen", lautet die Cangleinotiz am Rand.

irgend etwas wahres sei: "Wenn S. Kf. D. des Kaisers M. familiariter kenneten, so würden Sie gewiß über dergleichen Caslumnien lachen, tröste mich aber, daß S. Kf. D. seit Ks. M. Regierung nicht erfahren, daß er irgend einem Stande des Reichs Unrecht gethan hatte, sondern vielmehr benjenigen, die wider Ks. M. stark gesündiget, gnädigst pardoniret." Und Schwarzenberg that als glaube er den süßen Worten, der Kurfürst glaubte ihnen wirklich; die Absendung des Schreibens unterblieb.

Aber wenn nun der Graf darauf drang, das Land aufzurufen, den Dänen entgegenzutreten, mit der Rentralität der Racken den Kaiserlichen in Schlesien und an der Ungarngrenze den Rücken zu decken, so verzögerte der Geheimerath die Ausführung, "weil sich die Sache mit jedem Tage zum Bessern wende." Sie hofsten, auf eine nahe Wendung der Dinge, die die evangelische Sache wieder empor bringe.

Gerade diese fürchtete Schwarzenberg. Im September rangen die beiden Partheien am Hofe auf das Heftigfte; schon fehlte es an ärgerlichen perfonlichen Begegniffen nicht. Wenn Markaraf Sigismund, der lutherische, erklärte: "er rechne Goge und Winterfeld nicht zu benen, die es redlich mit dem Landesherrn meinten", so trugen biefe auf Untersuchung ihres Berhaltens an und Binterfeld fandte bem Markgrafen eine Herausforberung. Dem Kanzler Prudmann wurden die kurfürstlichen Blankets entzogen, es folgten bald weitere Zurücksetzungen, die "bem treuen ehrlichen Diener", so schreibt er selbst, "ins Herz schnitten". Winterfeld bachte baran ben Abschied zu nehmen; "Andre werden ihm folgen," schrieb Camerarius an den schwedischen Ranzler, "dann wird Schwarzenberg allein den leeren hof beherrschen." Aber die Stände und das Land hatte er für sich. Edelleute wie die Goldacker, Redern, der Oberschenk Henning Flans, der junge Freiherr von Blumenthal schlossen sich ihm an; daß Hans Georg Arnim von Boitenburg, der eifrige Lutheraner, "ter Patriot"1), nun als "Ariegsrath und Obrifter" im Wallensteinschen Heere eine Rolle zu spielen begann, war ein Borbild, welches dem Adel der Marken gar lockend erschien. Und der blinde Eifer der lutherischen Geistlichen gegen die Calvinisten wurde in dem Maaß lauter, als des katholischen Grafen Einfluß wuchs.

Noch stand jener kleine Kreis der reformirten Räthe sest bei einander, wenn auch in den wichtigsten Entscheidungen ohne Einsstuß, ja kaum befragt. Es war Schwarzenbergs Rath, daß jetzt der Kurfürst persönlich nach Preußen eilte, "mit der That", wie der Polenkönig gesordert hatte, zu zeigen, daß er des Schwedenskönigs Feind sei. Während die Dänen die Altmark, die Priegnitz, den größeren Theil der Mittelmark inne hatten, stark genug, zum Angriff überzugehen, während Ernst von Weimar in Schlesien Meister war und Wallenstein in Ungarn auf das Aeußerste bedrängt wurde, warf sich der Kursürst der kaiserlichen Politik in die Arme; aber nicht um nun den Dänen die Stirn zu bieten. Er ging mit dem gewordenen Volk, etwa 5000 Mann "Blauröcken", nach Preußen und bat den Kaiser, die Marken mit seinen Heeren zu schützen.<sup>2</sup>) Er übertrug dem Markgraf Sigismund die Stattsbalterschaft und setzte den Grafen ihm zur Seite.

Freilich nun sollten die Herren Stände Geld bewilligen zu Werbungen, damit wenigstens die Festungen und Pässe besetzt werben könnten; auf 3000 Mann lautete die Forderung. Nach vorsgängiger Berathung in den Kreisen sandten sie zum 26. Januar ihre Beaustragten nach Berlin. Schon auffallend war, daß in nicht geringer Zahl Andere als die in den Kreistagen dazu bestimmt waren, erschienen. Sie sagten Jedem der es hören wollte, der

<sup>1)</sup> So nennt ihn eine Ertlärung ber mittelmartifchen Stande, 16. Dec. 1626.

<sup>2)</sup> Rach einer Aeußerung Ballensteins gegen Arnim, Reiße 13. Juli N. S. 1627 bei Kirchner das Schloß Bothenburg p. 233.

Autfürst sei nur davon gegangen, um sich für seine Person zu salviren; die Marken seien des Aurfürsten vornehmstes Land, von ihnen dependire, was er in Preußen und anderen Orten zu erwarten habe; wenn er in ihnen Gesahr lause, so stehe es mit allen anderen Landen schlecht; diesem Lande schulde er die größte Affection; seine reformirten Räthe seien an Allem Schuld; sie wollten, da sie ihren Sturz vor Augen sähen, wenigstens auch das Land mit ins Berberben reißen.

Sie begannen ihre Verhandlungen bamit, ben Rathen zu erklären, man könne mit ihnen nicht unterhandeln, wenn sie nicht Crebeng vom Kurfürsten oder wenigstens ihre Instruction vorzeigten. Auf die Eröffnung der landesherrlichen Propositionen folg= ten höchst heftige und tumultarische Scenen, "wie fie nie zuvor erhört worden."1) Der von Holzendorf auf Falkenhagen verkundete, Gott habe ihm ins herz gegeben und durch seine untrügliche Stimme offenbart, daß man in kaiferlicher Devotion bleiben folle; er forderte seine herren Mitstände auf, über die ihm geworbene Offenbarung nachzudenken und Zeugniß abzulegen; er erklärte zu= gleich, daß er zwei Compagnien zu Fuß und zwei Fähnlein Reuter auf zwei Monate dem Kaiser stellen werde; er bat, daß man seine Eingabe in den Druck geben und veröffentlichen möge. herren erklärten: der Rurfürft habe, wie es heiße, den Raiserlichen das Land zum Quartier gegeben, was da noch die ihnen angesonnene Werbungen sollten? Andre schwuren hoch und theuer: die reformirten Räthe, die nun fähen, daß ihre Religion erftirpirt werben mußte, gingen bamit um, die Stanbe burch biefe Berbung

<sup>1)</sup> Der kurfürstliche Reces vom 30. März 1627 sagt: es sei auf biesem Ansschußtag so confus tumultuarie und anders als bei vorigen Conventen herkommen, zugegangen, dabei auch so viel Grübelns und Syndicirens vorgenommen und insonderheit der reformirten Religion und deren so derselben zugethan, von etlichen so sinistro und mal à propos gedacht, daß u. s. w.

beim Raiser in Offens zu bringen und ihn zu reizen, daß er zu= gleich ihre lutherische Religion austilge; es wären "calvinistische Poffen, damit umgegangen werde." Endlich nachdem man feche Mal her und hin "libellirt" hatte und zur Abfassung eines Abschiedes schreiten wollte, trat der Oberjägermeister v. Hertefelb 1) mit felt= jamen Dingen auf, die er wie in bes Kurfürsten von Sachsen Namen vorbrachte: ber Kurfürst sei bereit, ihnen mit Rath und That beiständig zu sein, es bedürfe nichts als ein kleines Entgegenkommen der Stände; er brauchte den Ausdruck: "fie ließen S. Kf. D. nur nichts wiffen, sonst wurde er fich der Libertat und Befreiung der gande wohl annehmen." Und das Alles wurde mit Dank gehört und ohne Weiteres geglaubt; es machte geringen Eindruck, als die Rathe erwiederten: jeder von ihnen wurde es sehr übel nehmen, wenn seine Gutsunterthanen bei dem Gutsherrn im nächsten Dorfe Rath ober Recht holen wollten, und des Jägermeisters Vorschlag sei um nichts besser.2)

Mit Mühe brachten es die Käthe zu einem Abschluß; sie hatten den Verdacht und sprachen ihn in ihrer Relation an den Kurfürsten aus, "daß Semand da sei, dem mit Mißtrauen zwischen herren und Unterthanen wohl wäre."

Schwarzenberg hatte nicht aufgehört, sich gegen die Herren Rathe persönlich gütig und theilnehmend zu zeigen; in der Leitung der Dinge waren sie zur Seite geschoben. Wenn er für nöthig hielt, noch einen Schlag gegen sie zu führen, so mag er bestimmt gewesen sein, den Einfluß zu treffen, den allein er noch zu fürchten hatte, die Kurfürstin und ihre Mutter zu isoliren.

<sup>1)</sup> Joh. Gerhard v. Hertefeld, zugleich Amtmann von Zehdenick und Liebenwalde, ich weiß nicht ob der Sohn des in der jülichschen Besthergreifung (II. 2. p. 576) erwähnte Stephan von Hertefeld; jene Dienste mögen der eigentlich clevischen Familie die Belohnungen in der Mark eingebracht haben.

<sup>2)</sup> Relation der Rathe (Prudmann, Winterfeld, Striepe) an den Kurfürften, 20. Februar 1627.

Es wurde ihm nicht schwer, ben Kurfürsten zu überzeugen, baß einzig und allein bas leidenschaftliche Treiben seiner Geheimenräthe ihm Verlegenheiten und Gefahren bereite. Begreiflich, daß Dohna derselben Ansicht war; wenigstens einem ober dem andern bieser Leute, so hatte der Kurfürst sich gegen ihn geäußert, wolle er den Kopf vor die Füße legen.

Durch Schwarzenberg gelangte an ben Statthalter ber kurfürftliche Befehl, "Winterfeld heimlich auf gute Art zu arretiren, und ihn, jedoch ohne Schimpf, auf eine Festung abzuführen." 1) Es geschah am 24. Juli; man begann zu untersuchen, 332 Frageartikel wurden dem Verhafteten vorgelegt; der geheimnisvolle Hochverrathsproceß sette Hof und Land in höchste Spannung. Auch Götze wurde in benfelben verwickelt, auch Pruckmann in Untersuchung gezogen; ber alte Kanzler Löben, ber 1608 in nicht eben ehrenvoller Beise entlassen war, erhielt die Beisung, wieder in den Rath zu fommen; auch Knefebed fah fich bedroht; gegen Bellin, ber bereits gestorben war, wurde ein Verfahren ad damnandam memoriam eingeleitet. Man that, als sei Alles voll Berrath. "Hier ift bes Practicirens fein Ende", schrieb Markgraf Sigismund bem Rurfürsten, "und ich bin übel daran, da alles den Königischen gemeldet wird; es ist Zeit, daß wir das Frauenzimmer (den Hof der Fürstinnen) gehen laffen, denn sonst sind wir von ihnen verrathen und verkauft." Schwarzenberg beantragte ihre Ueberfiedlung nach der Festung Custrin, wo sie sichrer sein würden; sie fanden Borwände, in Berlin zu bleiben. Wenigstens den fleinen Rurpringen führte man nach Cuftrin; es mochte vor Allem wichtig erscheinen, den lebendigen und geistwollen Anaben dem Ginfluß der Mutter und Großmutter, jener Dranierin, zu entziehen.

<sup>1)</sup> Aus dem von Schwarzenberg concipirten furfürftlichen Handbefehl vom 22. Juli 1627.

Schwarzenberg hatte erreicht, was er wollte; es lag weder in bes Grafen Art, noch in seinem Interesse, es auch nur mit Wintersfeld zum Aeußersten zu treiben; gelegentlich konnte man ja auch die Gegner wieder brauchen müssen. Pruckmann, Knesebeck, die meisten andern Räthe blieben in ihrem Dienst 1), aber die Bedeuztung des Geheimenraths war gebrochen. Schwarzenberg allein machte die Brandenburgische Politik; niemand hinderte es mehr, daß der Baiernherzog als Kurfürst anerkannt, die Aechtung des Pfalzgrafen damit für rechtmäßig erklärt wurde.

Mochte es für den Augenblick scheinen, als ob mit der Gnade bes Kaisers und mit der Aenderung des Regiments des Kurfürssten Sache in den Kurlanden gerettet sei, am Rhein und in Preußen zeigten sich sofort die bedauerlichen Wirkungen des Wechsels seiner Politik.

Nur durch die Hülfe der Staaten hatte man bisher von Cleve und Mark Einiges behauptet, während Wesel und was stromauswärts lag von den Spaniern besetzt war. Jetzt änderten die hochmögenden Herren die Sprache. "Sie sind nicht zusrieden damit, die Städte im Clevischen, Cleve, Goch, Cranenburg u. s. w. neutral gemacht zu haben, sie gehen damit um, auch die ganze Grafschaft Mark neutral zu erklären und unser Volk heraus zu nehmen; auf diese Weise werden wir bald fertig sein und in den Landen weder Stock noch Stiel behalten." 2) Eine Schuld von 100,000 Thlr., die Johann Sigismund 1614 unter Garantie der Staaten bei holländischen Kausseuten ausgenommen und nicht verzinst hatte (die Hossisserschuld), wurde von Seiten Hollands als Vorwand be-

<sup>1)</sup> Es ift nicht möglich gewesen, genau festzustellen, ob Balthasar von Brunne und Rumelian von Leuchtmar wie in der Geschichte des Staatstaths p. 181. vermuthet wird, bei dieser Purisication des Geheimenrathes entssernt wurden.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg an die Rathe, 15. Sept. 1626.

nutt, andere Plate und einzelne Zollftatten am Rhein als Pfand Als von Berlin aus Obrift Gendt van Dieben und au besetten. bessen Compagnien, über die besonders schwere Rlage mar, abgebankt wurde, setzten die Herren Staaten ihn wieder ein, übergaben ihm alle Gewalt, die Contribution nach seinem Gefallen zu fammeln, zu erecutiren und die Soldatesca zu behalten, "also", fügt Schwarzenberg hinzu, "ift S. Rf. D. aus bem Lanbe und Gendt Vice Re." 1) Die Staaten behandelten jene Lande und beren Festen nur noch als Barriere für die Union. Die Spanier brückten was fie inne hatten nicht minber. Die gesammten Stände, die weber bei ihrer gandesherrschaft, noch beren Beschützern irgend Erleichterung fanden, wandten fich an ben Raifer, ber gern bie Gelegenheit ergriff, ben alten Plan ber Sequestration ber Erbichaftslande endlich in Ausführung zu bringen; Tilly wurde mit der Ausführung beauftragt; und wenigstens zu noch härterer Aussaugung bes Landes, zu äußerster Bedrückung der Evangelischen, zur Rückgabe der Kirchen und Kirchenguter beeilte er sich, wohin er kam, sein Mandat zu benuten.

Noch übler waren die Dinge in Preußen. Gleich nach Guftav Adolphs Landung hatte die Stadt Königsberg die Neutralität, die er anbot, unbedingt angenommen, die übrigen Stände vorbehielten sich, die Zustimmung des Kurfürsten einzuholen. Als Georg Wilshelm zuerst seine Absicht, mit Kriegsvolk nach Preußen zu kommen, aussprach, verbat es der Abgesandte der preußischen Stände; "sie wären auch große Narren, wenn sie es litten, meinte Schwarzenberg, sie müßten sich ja allerhand besorgen, wenn der Kurfürst so stark nach Preußen käme, daß er ihnen leges machen und was er

<sup>1)</sup> Schwarzenberg an Striepe. s. d. Der Brief ist, denn er erwähnt, daß Wallenstein demnächst von Sagan nach Frankfurt kommen wird, Ende Juli 1627 geschrieben.

wolle thun könne." 1) Erst als kein Zweifel mehr war, daß ber Kurfürst sich auf des Kaisers und Polens Seite schlagen würde, sah der Graf die Dinge anders an. Es folgte jener klägliche Zug, dessen entscheidende Wendung war, daß die Hälfte der Branden-burgischen Truppen, als sie zuerst der Schweden ansichtig wurden, die Wassen streckte (6. Juli).

Nun blieb bem Kurfürften nichts übrig, als burch Annahme ber Neutralität (Aug. 1627) weiteren Schritten seines königlichen Schwagers vorzubeugen. Um so brohender wurden die Forderungen ber Polen; fie bestanden darauf, daß das Gerzogthum Parthei nehmen, daß es zur Vertreibung ber Schweben sich mit der Republit, beren Glied es fei, anstrengen muffe. Go viel möglich legten fie ihr Kriegsvolt auf herzogliches Gebiet, sogen es aufs Gründlichste aus. Und der wiederholte Versuch, den der Kurfürst machte, zwischen den Kampfenden zu vermitteln, blieb ohne Erfolg; Polens Ansprüche wuchsen mit ben Erfolgen ber Kaiserlichen im Reich. Um jo weniger gab Gustav Abolph nach; er versicherte sich auch bes hafens von Memel, er beherrschte bis Marienwerder hinauf bie Beichsel. Schon erhob "ber hochlöbliche ritterliche teutsche Orben" seine alten Anspruche auf das Ordensland; es schien die Zeit ge= kommen, "die unrechtmäßigen durchlauchtigen detentores" zu be= seitigen und jene Lande dem Orben, bem Reich und ber Rirche gurudzugeben.2) Der Kurfürst hatte das Schlimmfte zu fürchten, wenn die kaiserliche Macht sich in den polnisch=schwedischen Krieg einmischte:

Und über die Marken ergossen sich mit dem Sommer 1627

<sup>1)</sup> Schwarzenberg an Pruckmann, Jägersburg (in der Neumark) 1. Sept. 1626. Ueber die Borgänge in Preußen 1626 hat Dr. Lohmeyer in den Pr. Bl. 3. J. Band V. p. 281 ff. aus den Königsberger Archiven Lehrreiches mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Die angeführten Worte find aus der Borrede der "Neuen Auflegungdeß im Jahre 1627 in der churfürstlichen Hauptstadt Mainz durch herman Meres zu Druck erlassenen und so genannten erneuerten Berichts vom Preußtischen Abfall u. s. w. gedruckt in der hochfürstlichen Residenzstadt Würzburg 1701." Das Original von 1627 habe ich nicht gesehen.

die kaiserlichen Regimenter, nicht um gegen die Danen an ber ha= vel und Elbe zu tampfen, sondern um die nicht von ihnen besetzten und ausgesogenen Kreise ihrer Seits auszusaugen. Werbung von 2000 Mann zur Besetzung ber Passe und Festungen hatten die Stände im Februar beschloffen, aber nur auf etliche Monate; fie hatten nicht Luft, die Zahlungen fortzusetzen: "als die Feftungen gebaut worden, erklärten fie (2. Juni), hätten ihre Aeltern und Vorältern bas Ihrige bazu gegeben, an die hundert Sahre lang habe das Land große und schwere Steuern gezahlt, damit in Beiten, mas zu ber Feftungen Berforgung und Befatung nöthig ware, hinterlegt wurde; fie achteten sich beshalb nicht schuldig, jest etwas zu contribuiren." Manche erklärten: "fie hatten doch keinen Schutz für ihre Güter, was sollten fie benn noch für fie contribuiren"; höchstens für 900 Mann wollten fie fich verpflichten. berief eine Anzahl namhafter Abliger, man stellte ihnen vor, daß mit 900 Mann nicht einmal die Landesfestungen zu halten seien; jede derselben könne, wenn sich ein Paar hundert Mann meuterischer Knechte zusammenrottirten, beren Beute sein. Schwarzenberg war außer sich: "mir kommt es fast befremdlich und gleichsam unvermuthet vor, daß sich in diesem Kurfürftenthum Leute finden sollen, die geschehen lassen wollen, daß man die Festungen so gar entblöße und aller Gefahr Preis gebe; vor Zeiten pflegten fich bie Marken anders zu zeigen; fie pflegten ber gnäbigen lieben Herrschaft unter die Arme zu greifen und dieselben gern und mit gutem Willen in allen Röthen zu subleviren; ich vermeine, fügt er hinzu, die Landschaft ist schuldig, die Contribution zu zahlen." Man hoffte bei der gefammten Landschaft zu erhalten, was bei jenen von Abel nicht zu erreichen gewesen mar; fie kam zusammen, als fich bie Danen, durch Tillys Vorbringen gegen die untere Elbe bedroht, nach Holstein zurudgezogen hatten. Da lautete benn die Antwort der Stände: "es fei gang und gar unnöthig, ferner einiges Kriegsvoll zu unterhalten, weil man sich nach wie vor in kaiserlicher Devotion besinde, auch von der bänischen Armada, die nun gar weit entsernt, ganz und gar keine Gefahr zu besorgen sei; es würde, wenn man ferner Kriegsvolk halten wollte, zu sonderlichen J. Kais. M. Offension gereichen."

Freilich hatte Arnim den Befehl über die kaiserlichen Truppen, die in den Marken lagen; aber das Land war damit um nichts besser daran. "Da der Kurfürst, schreibt Schwarzenberg an Wallenstein, so treu und devot gegen den Kaiser gewesen und sein Land sammt den Städten und Pässen in dessen Hand gestellt hat, so möge er selbst bedenken, was darüber für judicia fallen, daß es so zur Büstenei gemacht werde." Aber alle Klagen waren vergebens, die unerhörtesten Dinge geschahen und blieben ungestraft; es schien, als ob das Land gestissentlich zu Grunde gerichtet werde. Auf 200 Tonnen Goldes berechnete man Ausgangs 1628 die Summe dessen, was den Ballensteinern an Contributionen und Lieserungen hatte geleistet werden müssen, während die gesorderten 3000 Mann zur Deckung des Landes sährlich nicht 2 Tonnen Goldes gekostet has ben würden.

Wenn bann Schwarzenberg im Sommer 1628 nach Wien eilte, um wenigstens einige Rucksicht, einige Erleichterung, die Ruckgabe Jägerndorfs zu fordern, "weil sonst seine Autorität beim Kurfürsten und den Landständen in Gesahr sei", so wurde er für seine Verson am kaiserlichen Hose mit Artigseiten überhäuft, aber er erseichte nichts, vielmehr rechnete man ihm die Hunderttausende vor, die Kurbrandenburg für Reichse und Kreissteuer seit 1598 schulde; man ließ merken, daß wohl den kaiserlichen Generalen und Obristen Anweisungen auf diese Summen gegeben werden dürsten mit der Besugniß, sich selber zu ihrem Gelde zu helsen. Was Jägerndorf anlange, so sei ja der Anfall Pommerns, der nahe bevorstehe, eine überreiche Entschödigung. Und kaum daß der Graf heimgekehrt

war, so kam in Wien die Frage der brandenburgischen Acht von Neuem zur Erörterung. 1) Inzwischen zerrütteten die endlosen Durchzüge und "Stilllager" der Kaiserlichen, die nach Pommern, Mecklendurg, Holstein zogen, die Marken immer furchtbarer. Die Dörfer verödeten, die Dorffluren blieben unbestellt; auch schon viele Ebelleute ließen Haus und Hof stehen und gingen davon, die meisten in die kaiserliche Armee, viele in Hausdienst dei andern von Abel. Noch war in Spandau, Peiß, Cüstrin kursurstliche Besatzung, wenige Hundert Mann; aber die Stände zahlten nicht mehr und die Kreise, aus denen sie verpflegt werden sollten, wurden von den Kaiserlichen in Beschlag genommen.

Die Marken waren militairisch in des Kaisers Gewalt; und indem der Kaiser über die Mittel des Landes, wie er sagte, "zu unssern und des gemeinen Baterlandes deutscher Nation Kriegsdiensten", nach Belieben, ohne den Landesherrn und die Stände zu befragen, verfügte und verfügen ließ, war die ständische Berfassung und des Kurfürsten Landeshoheit zugleich überstüssig gemacht. Und dabei suhr man fort, dem armen Fürsten "heroische Geduld") zu empsehslen, oder auch ihn zu Gnadenerweisungen, zu verbindlichen Briesen an des Kaisers Beichtväter u. s. w. zu veranlassen. 3)

Manchem schien schon keine andere Rettung zu bleiben, als daß auch er seinen Glauben wechsele; schon verbreitete sich das Gerücht, es sei geschehen, und zugleich den Jesuiten das Stift Branbenburg überwiesen. 4) Daß das Herzogthum Preußen eingezogen

<sup>1)</sup> Robertus Mahrhofer an Prudmann s. d. (eingekommen 16. Feb. 1629.)

<sup>2)</sup> Der brandenburgische Agent Bergmann an den Kursürsten Thorn 9. Jan. 1629: la patience laquelle avec l'ayde de Dieu Vous monstrera le chemin pour corriger et amender tout . . . . en monstrant à tout le monde une si grande et heroique patience, und in so winselndem Ton weiter.

<sup>3)</sup> Pater Lamormain schreibt in einem Dankbriefe 23. Juni 1629: gratias (ich weiß nicht für welchen Dienst) a tanto principe non promerui nec promereri possum.

<sup>4)</sup> So aus einem Bericht von Conrad v. Burgeborf 7. April 1629. Char-

und dem Orden zurückgegeben werden solle, daß auch über die Jüslichsche Frage der Kaiser demnächst Entscheidung treffen werde, galt selbst am kurfürstlichen Hose für ausgemacht 1); ja aus Wien erstuhr man, daß das alte Testament von 1596 wieder hervorgeholt werden sollte, um dem Markgrasen Iohann Georg, der katholisch geworden war, die Neumark zuzuwenden, oder vielmehr ihn mit der Altmark zu entschädigen und die Neumark zu Schlessen zu schlagen.

Das waren die Ergebnisse der Schwarzenbergischen Politik. Der Graf selbst deutete sie anders: "Hätte S. Kf. D. und deren Landschaft sowohl in der Mark wie in Preußen gleich Anfangs Resolution sassen und bei der katserlichen und polnischen Macht stehen und mit bestem Vermögen eintreten wollen, so würde S. Kf. D. Reputation wenig Schaden und keine Gesahr davon geshabt haben; setzt aber werde S. Kf. D. von allen Seiten desspectirt und Dero Lande verdorben; Gott behüte nur vor dem Aergsten, nämlich vor gänzlicher Verlierung der Lande."

## Die Bilbung ber zweiten Coalition.

Mit dem Erliegen Danemarks, mit dem Frieden von Lübeck hatte die kaiserliche Politik freie Hand.

Sie erhob sich zu den kühnsten Entwürfen; es folgte die große Aggressivbewegung von 1629, die zugleich Schweden, die freien Niederlande, die italienischen Staaten, Frankreich bedrohte.

Für das Kriegstheater im Often war das Herzogthum Preußen, für das im Westen Cleve von größter Bedeutung. Die Marken

nace sagte, als er zu der Friedenshandlung mit Polen nach Preußen kam, ihm habe von dem bevorstehenden Uebertritt des Kurfürsten der Prinz von Däuemark zu seiner großen Freude gesagt.

<sup>1)</sup> Ans Anefebecks Berhandlungen mit Charnaco 1. Juli 1629.

waren militairisch in der Gewalt der Kaiserlichen; nur dem Zwang weichend, nur für sie konnte sich Georg Wilhelm dem Kaiser zusgewandt haben; für Preußen und Cleve war er neutral.

Es war eine Frage europäischen Interesses, ob es möglich sei, für diese Territorien der Politik Georg Wilhelms eine andre Richtung zu geben.

Einen ersten Versuch machte Prinz Friedrich Heinrich von Oranien. Hatte der Kaiser mit seinem Sequester die Erbschaftslande unmittelbar an sich genommen, hatte er dem Kursürsten aufgegeben, seine "staatische Schuld" zu berichtigen und seine Beziehuns gen mit den Staaten zu lösen, so blieb, wenn der Hof zu Berlin Volge leistete, für die Union kein rechtlicher Vorwand weiter, zene Festungen und Pässe besetzt zu halten. Es kam darauf an, eine andre Grundlage für die "Barriere" zu gewinnen.

Auch des Pfalzgrafen von Neuburg Interesse war burch den Sequester verletzt; er hatte sich vergebens auf die Reichsversassung berusen, seine Beschwerden waren am kaiserlichen Hose unbeachtet geblieben. Unter diesen Umständen gelang es dem Prinzen Statt= halter, ihn zu überzeugen, daß er in dieser Sache mit dem Kurfür= sten gleiches Interesse habe, daß, wenn sich beide über eine einst= weilige Theilung der streitigen Lande verständigten, die befreundeten Mächte im Stande sein würden, sie darin zu schützen. Der Pfalz= graf war bereit zu einem Abkommen, nach welchem dem Kurfürsten Cleve, Mark, Ravensberg und Ravenstein, ihm die übrigen Lande zusallen sollten.

Inzwischen hatte sich der Kurfürst — durch einen Beamten, dessen nahe Beziehungen zu Graf Schwarzenberg unzweifelhaft waren 1) — bestimmen lassen, mit dem Pfalzgrafen unmittelbar zu ver-

<sup>1)</sup> Es war der ravensbergische Landschreiber Biermann. Ueber Gowarzenbergs Berfahren und deffen gange Sendung giebt die rosponsio, die 1645 branbenburgischer Seits veröffentlicht wurde, Anstunft. Der früher erwähnte "ar-

handeln; als Grund wurde später angeführt: die entsetslichen Beslaftungen und Expessungen der holländischen Truppen in dem von ihnen besetzten Gebiet hätten die Klagen der Stände an den Kaiser veranlaßt, man habe den kaiserlichen Bann fürchten müssen, es sei deshalb dringend nothwendig gewesen, die Berständigung mit dem Pfalzgrafen zu suchen. 1) Am 16. Februar kam die Nachricht nach Berlin, daß die Frage der Acht in Wien wieder im Gang, daß Schwarzenderg "mit ergrissen" sei. Der Graf eilte nach dem Rhein; "ohne Austrag"") schloß er am 19. März den düsseldorfer Bertrag, nach dem der Pfalzgraf Tülich, Ravenstein und die Bahl zwischen Berg und Eleve haben solle. Der Pfalzgraf wählte natürlich Cleve. Er selbst eilte nach Brüssel, seine und brandendurzisse Gesandte nach dem Haag, die Zurücziehung der spanischen wie holländischen Truppen aus den besetzten Landen zu fordern.

Das geschah, während die spanisch-östreichische Kriegsmacht sich zum Einfall in das Gebiet der Staaten anschiefte. Auf der rechten Rheinseite hatte Graf Berghen ein anserlesenes heer gesammelt, und drang, auf Wesel, den spanischen Hauptwaffenplatz am untern Rhein, gestützt und durch die Linie der Dssel gedeckt, gegen Arnheim und Utrecht vor, während die staatische Hauptmacht, unter dem Prinzen Berzogenbusch belagernd, durch ein mächtiges Entsatheer gesesseltelt

ticulirte Bericht ber clevischen Stände von 1641" sagt ausdrücklich, "daß der Graf dem Neuburger die besseren Bedingungen angeboten habe." Drenstierna änhert 1651 an den brandenburgischen Agenten Schlegel: der Aursuft set durch den Grasen, "der sich dermalen bestechen lassen, in der clevischen und jülichschen Lande Theilung ziemlich hinters Licht geführt worden." Schlezers Bericht v. 2. Ang. 1651.

<sup>1)</sup> So fagte man tu Königsberg bem frangbfifchen Gefandten Charnace. Ertlarung vom 2. Juli 1629.

<sup>2)</sup> So sagt ber "articulirte Bericht" von 1641; daß Schwarzenberg von bem Pfalzgrafen überreich belohnt worben, ift ausgemacht; s. das kurfürstliche Schreiben vom 8. Dec. 1646 bei Baczto IV. p. 268. Aus den Acten des Dresdener Archives entnehme ich, daß Schwarzenberg zugleich über die sachstschen Ausprücke zu negocitren versachte.

und bedroht war. Schon zog von Eöln ein kaiserliches Heer unter Montecuculi über Weselel hinab, sich mit Berghen zum letzten Ge-waltstoß gegen die Republik zu vereinigen, und ein drittes Heer ward von Tilly aus dem Paderbornschen nachgesandt. Armersford siel, die Beluwe ward in Besitz genommen; Utrecht verzweiselte, sich zu behaupten. In dieser höchsten Noth besahl der Prinz einen Versuch gegen Wesel; der kühne Handstreich gelang (18. Aug.). Ihres Stützpunktes beraubt, in der Furcht abgeschnitten zu werden, eilten die Spanier aus der Veluwe, aus Jützhen zurück, Herzogenbusch capitulirte; der Prinz ließ den weichenden Feind nach Westphalen hinein, dis Westlar hinauf versolgen.

Begreiflich, daß die Staafen jetzt den Dusselborfer Vertrag nicht anerkannten. Aber die unermeßlichen Bortheile, die sie errungen, waren der Art, daß es nur einer Bendung in der brandenburgischen Politik bedurfte, um sie auch dem Kurfürsten zum Gewinn gereichen zu lassen.

Diese Wendung leitete sich eben jetzt in den preußischen Ber-

Daß der Friede, den der Dänenkönig nach so vollkommener Bewältigung in Lübeck erhielt, über alles Erwarten günstig aussiel, daß ihm nicht, wie man erwartet hatte, Schleswig und Holstein entrissen, sondern demnächst der reiche Zoll zu Glückstadt von Reichswegen gestattet wurde, war ein sicheres Zeichen, daß die kaiserliche Politik den entscheidenden Schlag gegen Schweden zu führen entschlossen sei.

Zunächst mußte Gustav Adolph aus dem Beichsellande geworfen werden. Die Polen rückten in mächtiger Rüstung an der Beichsel herab; Arnim sammelte sein heer in der Neumark, um sich mit ihnen zu vereinigen; solcher Uebermacht schienen die Schweden erliegen zu müssen. Aber unter ihres Königs Führung behaupteten sie, in dem heftigen Gesechte bei Stuhm, das Feld (17. Juni). Rur noch deutlicher zeigten die Gefechte der nächsten Tage die Ueberlegenheit der schwedischen Waffen. Die Polen, die sich von der kaiserlichen Hulfe alles versprochen hatten, waren enttäuscht, erbittert, entmuthigt.

Gustav Adolph erließ in der Form eines Schreibens an Georg Wilhelm ein Manisest, in dem er diese Einmischung der Kaiserlichen in seinen ehrlichen Krieg mit Polen, diesen Angriss ohne Kriegserklä-rung "unter des Reichs sliegendem Banner" als einen Bruch des Bölkerrechts und als ein neues Beispiel "von dem kaiserischen Ehrzeiz und unbilligen Borhaben" der Welt darlegte: "damit offenbar werde, daß ihrem Vorhaben, die reine Religion auszureuten, auch dem Ehrgeiz und der Begier, ihren Dominat auszubreiten, kein Maaß gesetzt sei, wenden sie jetzt, nachdem die deutsche Freiheit meistentheils unterdrückt, ihre Macht auch gegen die ausländischen Könige und setzen den Krieg hin, wo es ihnen beliebt." 1)

Für Gustav Abolph war der Zeitpunkt gekommen, den Kampf unmittelbar gegen den Kaiser aufzunehmen; er mußte eilen hier in Preußen freie hand zu bekommen, um dem von der deutschen Küste her drohenden Angriss Wallensteins auf sein Land zuvorzukommen. Schon war Frankreich in Nord-Italien eingebrochen, hatte nach dem Entsatz von Casale mit Venedig, Savoyen, den kleineren itallichen Staaten eine Liga geschlossen, die Unabhängigkeit Italiens gegen die spanisch-östreichische Nebermacht zu retten. Für Frankreich lag alles daran, die Unterstützung eines gleichzeitigen Angrisses Schwedens auf Deutschland zu gewinnen; die erste Bedingung war, Schweden aus dem polnischen Kriege herauszuziehen.

Richelieu sandte Baron Charnacé mit dem Auftrag, den Frieden zwischen Schweden und Polen zu vermitteln. Ausgang Mai langte der Gesandte in Preußen an.

<sup>1)</sup> Marienburg 29, Juli 1629. Abgebruckt in Theatr. Europ. I. p. 81.

In der entsetzlichen Pressung zwischen den beiden triegsührenben Mächten, von Polen bedroht und immer preisgegeben, dem größeren Theile nach in der Gewalt der Schweden, blied für das Herzogthum Preußen keine andre Rettung als die Intervention Frankreichs und die Sicherstellung, welche die französische Krone zu erwirken versprach. 1)

Aber zugleich eröffnete Charnacs in Betreff der deutschen Dinge Aussichten, wie man sie nicht erwartet hatte. Er theilte mit, daß der Kurfürst von Baiern mit Frankreich verständigt sei, daß er und die geistlichen Kurfürsten einen Kurfürstentag wünschten, da auch sie die unerträgliche Gewalt Wallensteins nicht länger mit ansehen könnten, auch nicht dulden wollten, daß Spanien einen Fuß in der Pfalz behalte. In einer geheimen Besprechung, die der Kurfürst mit dem Gesandten hatte, kam namentlich auch die Frage der Wahl eines römischen Königs in Anregung. Charnacs verdarg nicht, daß der Kurfürst von Baiern die Wahl annehmen, daß er dann nicht allein Versicherung wegen der geistlichen Güter und wegen Duldung der reformirten Religion geben, sondern auch dem stächtigen Pfalzgrafen sein Land und seine Dignität herstellen würde.

Die Verhandlungen zwischen den beiden Kronen waren in Altmark eröffnet; sie kamen bei dem Mißtrauen der Polen gegen Frankreich erst mit der Ankunft des englischen Gesandten, des Ritter Roe, in rechten Gang. Am 26. September folgte der Abschlußeines Waffenstillstandes auf sechs Zahre, während dessen die von Schweden an der Weichsel genommenen Positionen, namentlich Marienburg und Stuhm mit ihrem Gebiet, in brandenburgischen Se-

<sup>1)</sup> So die dritte der Forderungen, die der Kurfürst au Charnace stellte: "wenn gegen praesentem statum Prussiae sive ducalis sive regalis was attendiret werden wolle, es wehre sub praetextu Imperii vel ordinis Teutonici vel quovis alio, das alsdann alle Partheien als respublica Polona, Prussia ducalis et regalis und Schweden selbst conjunctim sich darwieder sehen sollten contra quemcunque wer es anch set."

quester übergehn, und Brandenburg an Schweden zur größern Sicherstellung Memel, Pillau, Fischhausen und Lochstädt überlassen sollte.1)

Ein Abkommen sehr benkwürdiger Art. Bisher hatte die Krone Polen die Abhängigkeit des Herzogthums auf das Hartnäckigste sestigehalten und unablässig gesteigert; setzt trat das herzogliche Preusen durch einen, wenn ich so sagen darf, europäischen Act zwischen beide Kronen, mit einer völkerrechtlichen Verpflichtung, die über die Lehnsabhängigkeit, wie Polen sie wollte, weit hinausgriff.

Gleich nach bem Abschluß in Altmark hatte der Kursürst in Sischhausen eine Zusammenkunft mit Gustav Abolph (18. Sept.). Er ließ sich von Knesebeck die Punkte aufzeichnen, "deren zu gesbenken"; unter andern: daß Schweden beim Eintreten des pommerschen Erbfalles Brandenburg secundiren und nicht hindern wolle; daß der König, wenn er, wie gesagt wurde, ins Reich gehn wolle, Pommern und die Mark nicht berühren oder in Krieg verwickeln möge, daß Schweden sich bemühen wolle, die Herren Staaten zur Gutheißung des düsseldvefer Vertrages zu bewegen; endlich, wenn er auch des Grasen Schwarzenberg etwa übel gedächte, daß er doch um deß Willen S. Kf. D. keine Schwierigkeiten machen wolle.<sup>2</sup>) Von irgend weiter reichenden Verabredungen in Vetreff der deutsichen Dinge keine Spur.

Allso Schwarzenbergs war in Fischhausen gedacht worden. Er selbst empfahl jetzt, als der Kurfürst über ein Gnadengesuch Winsterfelds sein Gutachten forderte, dessen Entlassung aus dem Gesfänguts, da der Zwei des Processes erreicht und der Beweis der gemachten Beschuldigungen nicht geführt set; nach Winterselds Blut und Leben habe er nie getrachtet. 3) Aber zugleich spannte er alles

<sup>1)</sup> Firmioris cautionis ergo. Art. VI. bes Bertrages.

<sup>2)</sup> Dieß tft ber "Congres von Sischhansen", bem bann eine mehrwöchentliche Berhandlung über die Ausführung bes Waffenstillftunds folgte.

<sup>3)</sup> Schwarzenbergs Schreiben aus Emmerich 20. Aug. 1629.

an, um der Wendung, die des Rurfürsten Volitif zu nehmen im Begriff stand, zuvorzukommen. Noch während der Verhandlungen hatte er mit ber Nachricht, daß man in Bien verfängliche Correspondenzen zwischen bem Rurfürsten und Schweden in Abschrift habe und ftrenge Maahregeln beabsichtige, Besorgniß zu erregen gesucht;1) bann hatte er durch einen seiner Anhänger, ben Oberschenken und Comthur Flans, die Besprechungen in Fischhausen behorchen lassen und fandte beffen Bericht bem Rurfürften von Coln gu. 2) suchte ben Kurfürsten in eingehenden Zuschriften - fie find vortrefflich auf bessen beforglichen und weichen Charafter berechnet zu überzeugen, daß er für feine Person von den Kaiferlichen gar nichts zu fürchten habe, er selbst wolle aut dafür sagen, daß der Kaiser es mit Brandenburg gut meine, daß auch Wallenstein nicht ber sei, wie man ihn schildere, daß aber bose Menschen dem "General" allerlei über den Kurfürsten zubrächten u. s. w. Bor Allem machte ihn das Gerücht beforgt, der Kurfürst habe die Absicht, Kriegsvolk aus Preußen mitzubringen. "Rauferei ist meines Bedünkens, 3. Rf. D., dieser Orten zumal, nichts nüte"; er werde hier das Bolk gar nicht erhalten können; wenn er es nicht bort ablohnen könne, so möge er es bis hierher führen und abbanken oder lieber noch dem General übergeben und in Kaif. Maj. Dienst treten laffen; wenn er 100 oder 150 Mann zu Juß als Leibgarde behalte, so jei das genug; "ich wills im Discurs dem General vorschlagen."3)

Allerdings war das Gerücht verbreitet, der Kurfürst habe sich in Fischhausen mit dem Schwedenkönig verbunden und werde zunächst 3000 Schweden mit sich bringen, Peit, Driesen, Landsberg, Eustrin zu besetzen, unter der Hand stark werben, um auch Frank-

<sup>1)</sup> Darauf antwortete Rnefebed 5. Oft. 1629.

<sup>2)</sup> Aus der Unterredung Guftav Abolphs mit Curt Bertram von Pfuel. Demmin 16. Febr. 1631.

<sup>3)</sup> Schwarzenberg an ben Rurfürften 18. 3an. 1630.

furt und Erossen zu besetzen; der König selbst werde mit zwei starken Heeren folgen, mit dem einen von Preußen aus auf Schlesien, mit dem andern von Stralsund aus vorzugehen. Am Wiener Hose sand man es nöthig, dem Kurfürsten das Mitbringen auch nur eines Regiments aus Preußen ausdrücklich zu verbieten. 1) Zugleich wurde von diesen Gerüchten Anlaß genommen, immer mehr kaiserliches Kriegsvolk nach den Marken und Pommern zu ziehen.

Bergebens melbete der Kurfürst, daß er nur sein Leibregiment mitbringen werde; "zwölfhundert Mann, hieß es, seien zum Spaß zu viel"; es wurden vier kaiserliche Regimenter um Berlin zusam=mengezogen, nm sogleich, wenn der Kurfürst mit dem Leibregiment in die Neumark komme, Berlin zu besehen, "wozu man unter den Soldaten überdieß große Lust hat, denn ihrer Meinung nach sei das Vermögen des Landes hierher geschafft, hier fänden sie alles beisammen." Schon zogen auch einige Hausen Kroaten heran, sorderten Durchzug durch Berlin; "kommen sie einmal herein, so wird man sie nimmer wieder herausbringen und möchte das, was man mit S. Af. D. vor hat, desto eher effectuirt werden.

Was in den Marken geschah, war nur ein Glied in der Kette von Maaßregeln, welche die kaiserliche Politik ergriff und ergreifen ließ, um ihr verwegenes Werk zu vollenden. Die von Schweden drohende Gefahr gab-neue Vorwände für den militairischen Terrosismus, den man am Kaiserhofe mit Worten mißbilligte, in der That nicht hinderte.

Schon war die Ausführung der Restitutionsedictes in surchtbarem Gange. Gleichen Schrittes damit gingen die Confiscationen: es kam jene Liste von mehr als 6000 Edelleuten zum Borschein, deren Güter für verfallen erklärt wurden, darunter auch brandenbur-

<sup>1)</sup> So ber Rurfürst in einem Schreiben an den Raifer 10. Marg 1631.

<sup>2)</sup> So melbet nach den vertraulichen Aeußerungen des Rais. Rittmeisters Friedrich Gobe der Geheimerath Striebe nach Königsberg 30. Jan. 1630.

gifche Bafallen. Dhne Befragen des Rurfürsten verfügte ber Raiser über die Grafschaft Derenburg, über die overlatischen Güter in der Grafschaft Mark u. f. w. Gin Decret bes Reichskammergerichts sprach den welfischen Fürsten die hildesheimischen Stiftsgüter ab, die - es seit Karls V. Wahl inne hatten; gegen den schwachen Herzog von Wolfenbuttel wurde eine höchft schnobe Untersuchung eingeleitet: wie Medlenburg an Ballenftein, follte an Tilly Calenberg, an Pappenheim Grubenhagen tommen; die Grafschaften Reinstein, Blankenburg, Sohnstein wurden anderen Generalen überwiesen; es schien als sollte bas Saus der Welfen - trop der Dienfte bes Serzogs Georg, trop ber hingebung bes cellischen Berzogs - ein für alle mal mattgesetzt werden. Der brandenburgischen Anwartschaft auf die welfischen Lande ward fo wenig wie der auf Medlenburg gedacht. Aehnliches schien man mit Pommern zu beabsichtigen; der arme Herzog Bogislav XIV., "ber taum mehr wie ein Ebelmann leben konnte", mußte ein Amt nach dem andern den kaiferlichen Officieren, benen er die Contribution nicht zahlen konnte, überlassen. Die Unterthanen, klagte Kursachsen in seinem Namen dem Raiser, "werden besarmirt und gleichsam als gegen offenbare Rebellen gegen sie procedirt." 1)

So überall; dem frevelhaften Nebermuth der kaiserlichen Soldatesca war der Fürst und der Bauer, der Gutsherr und der Bürger gleich rettungslos Preis gegeben; um so mehr lockte der Dienst bei dem kaiserlichen Kriegsherrn. Generale, wie Gallas, wie Anholt, dem Tilly vor andern Bertrauen schenkte, verließen den Dienst der Liga; der kühne Pappenheim war im Begriff, mit seinem Regiment überzutreten. Wallenstein arbeitete sichtlich darauf hin, die Kriegs-

<sup>1)</sup> Schreiben bes Kurfürsten von Sachsen an den Kaiser 26. Sept. 1629. Derselbe Obrist habselb, der in Pommern sich das Amt Klempenow erpreste, ließ sich von der Udermark 50,000 Thir. in spocio verschreiben und blieb und zehrte nun im Lande, bis sie gezahlt wurden; Schwarzenberg an den Kurfürsten 18. Jan. 1630.

macht der Liga zu zerbröckeln; um Tilly selbst zu entfernen, wurde die Infantin in Brüffel veranlaßt, ihn vom Aurfürsten Marmilian sich zu erbitten.

Wallenstein war allmächtig. In seiner Hand lag der Fürsten, der Territorien Schicksal; was die Pfassen, die Reichshofräthe, die Fürsten, katholische wie evangelische, am Kaiserhose vorbringen mochten, er hatte die Armee, und die kaiserliche "Macht und Vollkommenheit" deckte seine Maaßregeln. Se heftiger die Klagen über ihn, die Erzbitterung, die Verzweiflung im Reich wurde, desto kühner und rückssichtsloser schritt er vorwärts.

Begreistich, daß auch Georg Wilhelm es aufgab, sein Kriegsvolk, auch nur sein Leibregiment mit in die Marken zu bringen;
es mochte ihm für eine besondere Gnade angerechnet werden, daß
er 400 Mann mit sich bringen durfte, "die Garnisonen in den Festungen etwas zu verstärken." 1) Wenn er an die Zusage erinnerte,
daß ihm zum Unterhalt der Festungen Peitz, Cüstrin und Spandow ein Paar Kreise seines Landes frei und ohne Einquartirung
gelassen werden sollten, so war es ohne Erfolg; nach wie vor blieben
alle Kreise den kaiserlichen Bölkern, und sie wurden, so schreibt er
selbst, mit Eractionen dermaaßen hart und streng getrieben, daß
"mein unschuldiges Land salt ganz zur Wüstenei geworden und ich
aller Mittel ganz zumal entblößt bin." "Des Kaisers Truppen, hieß
es, würden sür die Desension des Landes zu sorgen wissen." 2)

Aber ein wenig anders war der Ton doch, in dem der Aurfürst nach seiner Rückehr zu dem Kaiserhofe sprach. 2) Eben jest lub

<sup>1)</sup> Schreiben bes Rurfürsten an Schwarzenberg 8. Febr. 1630.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Kurfürften an ben Kaifer. Coln a. S. 10. Mai 1631.

<sup>3)</sup> Sehr benkwürdig sind die jubelvollen Begrüßungen, die dem Kurfürsten in den Marken zu Theil wurden; cf. das Salve academicum vom Prof. Masgirus in Frankfurt und das Festprogramm der Universität vom theologischen Decan Gregorius Franc. Magirus sagt Namens der Marken: Nompe negada mus tonderi, ut decoriari possemus. Sentire Phryges nisi verbera nolunt.

der Kaiser (Februar) zu einem Collegialtag nach Regensburg, forderte, daß Georg Wilhelm persönlich erscheine. Der Kurfürst antwortete: er könne sich nicht sosort entscheiden; er müsse bitten, daß erst die kaiserlichen Lölker aus seinen Landen "ehestens und ohne weiteres Landverderben abgeführt würden.") An der Spize der Gesandtschaft, die er nach Regensburg sandte, stand Sigismund Göße, der keineswegs zu des Grasen Anhang gehörte.

Wir haben früher die große Krisis besprochen, die das Sahr 1630 brachte. Daß der Kaiser jenen Kurfürstentag beschied, war das Zeichen, daß sie eintrat.

Roch währte der Krieg in Italien, es drohte ein schwedischer Angriff; am Riederrhein und in einem Theil Westphalens waren nach dem Fall Wesels die Holländer Meister; die Bemühungen Frankreichs bei der Liga waren offenkundig. Eine kursächsische Gesandtzichaft erschien in Wien, um gewisser Maaßen im Namen des evangelischen Deutschlands Beschwerde zu führen und Abhülse zu sorbern; es geschah in einer Weise, welche zeigte, wie die bloße Mögelichseit eines schwedischen Angriffes die Geister errege.

Der Kaiser hatte mehr als einmal sein Bedauern über die "Kriegspressungen" ausgesprochen, auch wohl Besehle erlassen, die Soldatesca zu zügeln; aber er hatte seinen General gewähren lassen, der ihm so unermeßliche Ersolge gewann. Die erreichten Resultate sestzuhalten, glaubte er jetzt den Klagen über die Mittel, mit denen sie erreicht waren, Gehör schenken und als Dank dafür, das, was zur Vollendung seiner Macht noch sehlte, fordern zu dürsen. Es galt die Wahl seines Sohnes zum Nachsolger im Reich.

Er zeigte sich bereit in Betreff seiner Kriegsvölker Erleichterungen zu gewähren, aber in Formen, die ihm neuen Gewinn sicherten; gelang es, worauf seine Propositionen gerichtet waren, die Fürsten

<sup>1)</sup> Schreiben im Theatr. Europ. II. p. 128.

und Stände zu einer "rechtschaffenen Conjunction und veranlässigen Einigung" gegen die äußeren Feinde des Vaterlands zu bringen, sie zu einer "gewaffneten Gegenverfassung, wie und in welcher Gestalt der Arieg mit besserer Ordnung und weniger Klagen der Unterthanen geführt werden könne," d. h. zu einer regelmäßigen sinanziellen Leistung für den Unterhalt der Armee zu veranlassen, so hieß das nichts anders, als aus dem bisherigen nur thatsächlichen Zustande kaiserlicher Machtentwickelung zu einem anerkannten und geordneten übergehen. 1)

In den Augen des Kaisers war der Krieg in Italien bei Weistem der wichtigste; dort traf die französische Politik die kaiserliche und spanische Macht zugleich. Es lag auf der Hand, daß Franksreich die Allianz mit Schweden suche; man mußte den Dingen im Norden, immerhin ein wenig auf Kosten des Reichs, eine Wensdung geben, die Schweden für jetzt unschählich machte.

Schon im lübecker Frieden, mehr noch seitbem hatte man dem banischen Hofe jegliche Gunst erwiesen; mit Gustav Adolphs Ruhm wuchs Christians IV. Gifersucht. Es mußte entscheidend werden, wenn es gelang, ihn gegen Schweden zu gewinnen.

Der Kaiser hatte sich erboten, seine Disserenzen mit Schweden in friedlicher Berhandlung, die in Danzig gehalten werden sollte, zu erledigen. Dänemark übernahm die Rolle des Bermittlers. Während die Eröffnung des Congresses sich von Woche zu Woche verschob, entwickelte sich raschen Zuges das östreichisch-dänische Einsverkändniß.

Rügen war von kaiserlichen Truppen besetzt, in Stralsund lag

<sup>1)</sup> Diesen Gesichtspunkt bezeichnet Art. 1 der Propositionen: "..... wann die getreuen Chur-, Fürsten und Stände mit ihrem von Gott eingesetzen Oberhaupt einmuthig zusammentreten und sich mit demselben rechtschaffen und treulich conjungiren werden, das sich das Reich, ihr gemeines Baterland deutscher Nation, vor einigem auswendigen Potentaten ganz nichts zu befahren habe." Theatr. Europ. II. p. 180.

seit Jahr und Tag eine schwebische Besatzung. Wie sollte man die Insel ohne Schiffe behaupten? man veranlaßte den Pommernscherzog zu dem Erbieten, der Krone Dänemark Rügen zu verkausen. Bereits hatte Dänemark das kaiserliche Privilegium des Elbzolles;1) vielleicht war hamburg als weitere Belohnung in Aussicht gestellt. Dänische Schiffe erschienen im März in der Elbe, zunächst um hamsburg zur Anerkennung jenes Zolles zu zwingen.

Daß Dänemark werbe, daß eine dänische Flotte gerüftet werde, in die Ostsee zu gehen, wußte man in Schweden so gut, wie überall.) Kam Rügen in dänische Gewalt, so war Gefahr für Stralsund, und Schweden hatte zu weiteren Plänen nicht mehr freie Hand. Gustav Abolph eilte zuvorzukommen. Ende März gingen die Schweden von Stralsund nach der Insel hinüber, entrissen sie den Kaierlichen.

Es war ein erster Act offener Feinbseligkeit. Balb folgte ein zweiter kühnerer. Am 24. Juni landete Gustav Adolph mit 15,000 Mann — zur hälfte deutsches Volk — an der pommerschen Küste bei Wolgast; er entriß den Kaiserlichen Usedom, Wollin, jenseits der dritten Odermündung Kamin. Er segelte nach Stettin hin-auf; am 10. Juli unterzeichnete Herzog Bogislav den Allianztractat, übergab seine Hauptstadt den Schweden.

Ein Artikel in diesem Tractat betraf Brandenburg. Schweben sollte das Land in Sequester behalten, im Fall, daß der Herzog ohne Erben stürbe, ehe Brandenburg diesen Tractat anerkannt und zur Erledigung des Landes geholsen hätte oder dem Aurfürsten die Succession von andern streitig gemacht werde; und dieser Sequester solle währen, dis die Frage der Succession entschieden sei und der Successor die Krone Schweben für die Kriegskosten entschädigt habe.

<sup>1) &</sup>quot;Wodurch Danemark so zu sagen gleichsam succum et sanguinem aus bem halben Reich an sich zeucht", schreibt Schwarzenberg später (13. Mai 1639).

<sup>2)</sup> So nach den Briefen von Guftav Adolph u. Salvins bei Geijer II. p. 157.

Der König, erhellt baraus, kam nicht mit dem Gedanken zu ersobern; aber Angesichts der ungeheuren Gefahr, welche von der Uebersmacht des Kaisers seiner Krone und dem Evangelium drohte, ergriff er die kühnste Form der Defensive; und er war entschlossen, dieß pommersche Land, gleichsam den Brückenkopf für Schweden, so lange in seiner Gewalt zu behalten, bis die papistische und kaisersliche Macht aufhörte, für Schweden gefährlich zu sein; ein Gedanke, der dann den kühnen und wassenfreudigen König über das nächste Ziel, das er sich in seinem Kriegsplan gesetzt, weit und weiter hinaussführte. "Des Königs Entschluß", sagte sein Kanzler Drenstzerna, der den Angriff auf Pommern widerrathen hatte, "ist ein Fatum, eine göttliche Schickung, ein dunkler Zug des Genius."

Der König war ohne große diplomatische Vorbereitungen gestommen, selbst das Bündniß mit Frankreich war noch im weiten Felde. 1) Er versprach sich alles von dem ersten raschen Erfolg: "des Feindes Sachen bestehen sehr in sama." Diesen Nimbus der kaiserlichen Macht zu zerreißen, den Schrecken, der das evangelische Deutschland lähmte, zu lösen, alle die Elemente, welche die östereichische Politik nicht zu versöhnen und an sich zu ketten verstand, zu befreien und gegen die Kaisermacht zu wassnen, das waren die nächsten Ausgaben, die er sich stellte.

Der Eindruck seiner Landung, seiner ersten Erfolge war unsermeßlich. In Pommern standen 15,000 Mann Kaiserliche unter Torquato Conti, in Mecklenburg 30,000 unter Savelli, und auch nicht einen Bersuch wagten sie, ihm entgegenzutreten. Die Dersertion in den kaiserlichen Regimentern nahm überhand; da und dort brach die Erbitterung der Bürger und Bauern in helle Flammen aus. In mehr als einer der größeren norddeutschen Städte fand sich sofort eine schwedische Parthei zusammen; Magdeburg, das ein Sahr vorher

<sup>1)</sup> Richelieu Mém. VI. p. 413: il se resolvoit à la guerre sans être assuré de l'alliance du Roi.

bem belagernden Wallenstein gleich Stralsund Trotz geboten, nahm jetzt den gestüchteten Administrator mit offenen Armen auf; die vertriebenen Herzöge von Medsendurg erwarteten von dem Könige ihre Wiedereinsetzung. Von den Fürsten im Reich hatte wenigstens Landgraf Wilhelm von Hessen sich schon in aller Stille dem Könige genähert; Herzog Georg von Braunschweig bot ihm seine Dienste an. Und Dänemark hatte einstweisen vollauf mit Hamburg zu thun; ihre Flotten kämpsten in der Elbe.

Als dieß im Norden geschah, war man in Regensburg bereits in den schlimmsten Verwickelungen. Ich verfolge sie nicht im Ginzelnen; von allen Möglichkeiten, die es gab, siegte die unheilvollste.

Auf die Propositionen des Kaisers antworteten die katholischen Kurfürsten mit der Forderung, die Dictatur Wallensteins abzuthun. Auch die Gesandten Brandenburgs und Sachsens klagten über die "Pressuren der Soldatesca", aber vor Allem forderten sie Aushebung des Edictes, Herstellung auf den früheren Stand. Nach den früheren Mittheilungen des französischen Hoses hätte man vermuthen sollen, daß die Liga die Forderungen der Evangelischen empsehlen werde; beide Oppositionen würden sich dann vereint, sie würden von dem Kaiser als Bedingung der Reichshülse gegen die auswärtige Mächte die Herstellung des geordneten Reichswesens zu fordern vermocht haben.

Aber nicht das war es, was Baiern und die Liga wollte. Daß der Kaiser, der zuerst mit ihrem Beistand sich behauptet, der dann die Herrschaft ihrer Parthei im Reich mit seiner Autorität gedeckt hatte, sich durch Wallenstein und sein Heer von ihnen losmachen, sich über ihre Parthei ebenso wie über die evangelische erheben wollte, das erbitterte sie. Sie waren nicht der Meinung, daß die Unterdrückung der Keher aushören müsse, aber nicht der Kaiser und sein General sollte sie üben; das schien ihnen das Recht der officiellen Majorität im Reich; so verstanden sie die Libertät.

Um so mehr schien sich die kaiserliche Politik den Evangelischen zuwenden zu müssen. Wenn man ihnen auch nur einige Befriebigung gewährte, so war der schwedische Angriss ohne Bedeutung 1); ja selbst die Herzöge von Mecklenburg, die mit Gustav Adolph geskommen waren, bemühten sich um Aussöhnung mit dem Kaiser. Der Präsident des kaiserlichen Geheimenrathes empfahl dringend die Verständigung mit den Evangelischen: die Beruhigung Deutschlands sei wichtiger als der Frieden in Italien. 2) Der spanische Gesandte war in demselben Sinn thätig; er übergab eine Denksichrist in zwölf Artikeln, in der er erwieß, daß der Kurfürst von Baiern unterdrückt werden müsse. Schon war Wallenstein bei der Armee am Bodensee, die bereit stand, den Kamps in Italien durch einen Angriss auf Frankreich zu entscheiden.

Eben darum war die papistische, die französische Diplomatie in Regensburg so thätig, die Opposition der Liga zu unterstützen. In Rom zitterte man vor den Siegen der spanisch söstreichischen Macht; nur ein starkes Frankreich schien die Unabhängigkeit des heiligen Stuhles zu sichern. Und Frankreichs politische Bedeutung hing daran, in Norditalien die Kette der spanisch-östreichischen Positionen von Neapel bis Flandern zu durchreißen.

Die Interessen Frankreichs, der Liga, des Papstes vereinten sich, den Kaiser in eine Lage zu drängen, die ihn den Frieden in Italien um seden Preis zu suchen zwang.

Und keinesweges trat Sachsen und Brandenburg dem Kaiser um so viel näher, als sich die Liga von ihm entsernte; vielmehr steigerten sie ihre Forderungen. Der brandenburgische Gesandte mußte

<sup>1)</sup> Richelieu Mém. VI. p. 360: ...... et de préférer le repos de l'Allemagne à celui de l'Italie ...... Eckenberg les y voulut contraindre faisant que l'Empereur revoquât l'édit, ce qui en un moment eût apaisé la Saxe et les protestans, sans lesquels le roi de Suède ne pouvoit rien.

<sup>2) .....</sup> et de plus il prétendoit rejetter la haine de l'édit sur les électeurs catholiques &c.

Burückgabe Mecklenburgs an die Herzöge ober an den Kurfürsten als den nächsten Erben, und volle Entschädigung für Contributionen u. s. w. fordern, und auf die erste Eröffnung über die Königswahl erklärte Sachsen: die Evangelischen hätten zunächst für ihre Angelegenheiten zu sorgen.

Der Kaiser war auf den Punkt gedrängt, sich zu entscheiden, ob er die Evangelischen und deren mögliche Verbindung mit Schweben oder die Liga und deren schon fertiges Verständniß mit Frankreich und dem Papst mehr scheuen musse.

Er schloß den italienischen Frieden, gab Mantua auf; er entließ Wallenstein; er minderte sein Heer; er war erbötig, den Kurfürsten von Baiern an die Spize des "kaiserlichen und Reichsheeres" zu stellen. Dieser zog es vor, das Reichsheer, das heißt, das der Liga, von dem kaiserlichen getrennt und selbstständig zu halten, so wurde Tilly mit dem Oberbesehl betraut.

Nun waren in Sachen des Edictes alle Bemühungen der Evangelischen umsonst; selbst ihr Erdieten, sich mit dem, was dis zum Religionsfrieden secularisirt worden, zu begnügen, wurde zurückgewiesen: "der Kaiser werde lieber Thron und Scepter hergeben, lieber im Hemd davon gehn, als an dem Edict und dessen Erecution etwas remittiren; wäre nur erst der König von Schweden fort, dann könnten die Lutheraner ihr Felleisen fertig machen, sie würden keine Herberge im Reich mehr sinden." Von den Resormirten war gar nicht mehr die Rede; ja nicht einmal die Frage, wer zu den augsburgischen Consessionsverwandten gehöre, sollten diese selbst entscheiden dürsen; "diese Distinction", erklärte die Majorität der Kursürsten, "gebühre niemand anders als einem römischen Kaiser.") Nur eins wurde zugestanden: ein Compositionstag im Februar 1631, dis zu dem hin weiteres "Resormiren" unterbleiben sollte. Es geschah, um die

<sup>1)</sup> Artifel 1 ber "Gegenerklarung", Theatr. Europ. p. 216.

Evangelischen, die schon von einer Zusammenkunft, einer neuen Union sprachen, hinzuhalten. "Setzt", so schrieb der Kurfürst von Baiern an den von Sachsen, "sei nichts als die dem Reiche drohende Gefahr ins Auge zu fassen; gegen diese müßten sich ohne Rücksicht auf ein Paar geistliche Güter alle getreuen Reichsstände vereinen."

Man sieht, mit dem regensburger Tage ist der Versuch, die deutsche Monarchie traft kaiserlicher Autorität zu erneuern, gescheitert. Die östreichische Politik giebt den Gedanken auf, der ihr bisher zu ihren Gewaltacten im Reich als Rechtsertigung gedient hat. Sie nimmt den Schein an, in den deutschen Dingen reichsversassungsmäßig mit der ofssieillen Majorität zu gehen. Unter dem Schein des formellen Rechts und des reichspatriotischen Kampses für das gemeine Vaterland deutscher Nation sollen die Evangelischen und ihr Bekenntniß mit Füshen getreten werden. Mit dem ganzen Gifer frommer Ueberzeugung übernimmt Tilly, der Sesuitenzögling, die Führung des Kampses.

Die Evangelischen sind auf das Aeußerste bedroht; was bleibt ihnen übrig, als entweder alles, was der Uebermuth ihrer Mitstände über sie verhängen will, zu dulden, oder dem Rufe des kühsnen, kriegsgewaltigen, bisher immer siegreichen Schwedenkönigs zu folgen, der ihre Libertät, ihren Glauben, ihr Hab und Gut zu schützen verspricht?

Diesen Weg mählten die Entschlossneren, Kriegerischen, Landsgraf Wilhelm von Hessen, die Herzöge von Weimar, Georg von Braunschweig; jenen empfahlen diesenigen, welche bisher in der Hingebung an den Kaiser ihren Vortheil oder doch bequeme Ruhegesucht hatten, Georg von Darmstadt, Christian von Braunschweigs- Celle, vor Allem Johann Georg von Sachsen, der auch jetzt noch von Vertrauen, Gewissenhaftigkeit und reichspatriotischen Phrasen überssop. Und nur zu viele unter den evangelischen Fürsten, Grafen

und herren gab es, die, wie Guftav Abolph fagte, "gern ihr Bierchen in Ruhe und Unschuld trinken wollten."

Aber es blieb noch ein britter Beg.

## Lettes Schwanken.

Man hatte in Berlin mit wachsender Spannung nach Danzig gesehn; man hatte sich endlich, da die Verhandlungen dort gar nicht von der Stelle kamen, entschlossen, einen Bevollmächtigten dorthin zu senden, der sich erhieten sollte, das Geschäft der Bermittlung zu übernehmen. Wenigstens, so lautete seine Instruction, 1) sollte er Gustav Adolph auffordern, dem odersächsischen Kreise, oder wenn auch das nicht zu erreichen, den Marken und Pommern Neutralität zu gewähren, unter der Zusicherung, daß die kaiserlichen Truppen diese Lande räumen würden. Allerdings war kaiserlicher Seits die Zurückziehung der Truppen gern zugestanden worden, da die Neutralität Pommerns und der Marken die kaiserlichen Lande auf ihrer schwächsten Seite gebeckt, den schwedischen Angriff nach Niedersachsen hin ablenkt hätte.

Als der Gesandte nach Danzig kam, empfing ihn die Nachricht, daß die schwedische Macht bereits unter Segel nach Pommern sei. Sobald der König gelandet war, eilte man, ihm einen zweiten Botschafter mit ähnlichen Erbietungen entgegenzusenden. In Stettin empfing ihn der König. Er wies die brandenburgischen Anträge auf das Bestimmteste zurück: der Würfel sei geworfen; nun gelte es große Entschlüsse, kühne Schritte, höchste Anstrengungen; "um

<sup>1)</sup> Der Gesandte war Peter Bergmann und das Memorial, das er empfing, ist vom 31. Mai 1630. Darin heißt es: "wir hätten schon früher den Bersuch gemacht, wenn nicht die Interposition des Königs von Danemark dazwischen gekommen wäre." Bergmann ging von Danzig, wo er bis Ende Juni blieb, nach Stettin, von wo sein erster Brief vom 15. Juli ist.

Sottes Willen" beschwört er der Aurfürsten sich zu ermannen, sich etwas von den guten Tagen abzubrechen, um nicht länger im eigenen Lande ein Statthalter des Raisers, ja seines Dieners zu sein; "ich will von keiner Neutralität hören; mein Schwager muß Freund oder Feind sein." Zu einem kurzen Wassenstillstand, den Brandensburg vermitteln möge, war er bereit: "aber S. Af. D. muß sich zusgleich in Positux stellen und die Wassen zur Hand nehmen; ich warte nur darauf, daß sich ein Haupt im Reich hervorthue; wollte Gott, daß ein Mauritius da wäre." 1)

Noch waren die Verhandlungen in Regensburg in ihren ersten heftigen Schwankungen; "wenns nicht so sehr auf die Spize gesett würde", schrieb Schwarzenberg, "so sollten beide Kurfürsten, Branzbenburg und Sachsen, wohl in Ruhe bleiben und gut Contentament bekommen"; er hoffte noch, daß sie sich mit dem Kaiser verständizgen würden. Andere am Hose, namentlich Curt Vertram von Psuel, Vanners Schwager, drängten zur Verbindung mit Schweden. "Nur diese um keinen Preis", war Arnims Meinung "); er empfahl drinzgend Verbindung mit Sachsen. Eben das war die Meinung der Angesehenen aus den Ständen, die zum Ansang August nach Verlingeladen waren "): "nur in Consunction möge man sich nicht einzlassen, weder mit dem Kaiser, noch den Schweden, sich des Krieges weder offensiv noch defensiv theilhaftig machen, in des Kaisers Dezvotion verbleiben, inmittelst mit Sachsen communiciren und dort

<sup>1)</sup> Aus der ausführlichen Relation des von Wilmersdorf über seine Berhandlungen in Stettin Mitte Juli, aus der helbig, Gustav Abolph p. 12 ff., einen Auszug giebt.

<sup>2)</sup> So hans Georg von Arnim in einem späteren Schreiben an Burgeborf, Dresben 4. Sept. 1634.

<sup>3)</sup> Im Ausschreiben (26. Juni 1630) an den Dombechanten zu Brandenburg Belten von Priort sagt der Kurfürst: "er würde zu bieser Deliberation gern alle Stände gehört, in allen Kreisen darüber proponirt und dann den Ausschuß anhero gefordert haben, aber es gehe nicht wohl an." Also wieder ein Tag von Notabeln.

ben Scrupel beseitigen, als ob man mit Schweben correspondire." In gleichem Sinne erklärten sich die Anwesenden aus den Städten.

Ende August tamen beibe Aurfürsten mit ihren Rathen in 3asbeltitz zusammen. Brandenburg forderte Berufung des obersächfischen Areises, Mitberufung der Seestädte, gemeinschaftliche Absordnung an den König, um den Frieden zu verhandeln. Aber Johann Georg fürchtete beim Kaiser Berdacht zu erregen, hoffte alles Beste von Regensburg, beklagte, "daß die Königl. Bürde in Schweden gar keine Inclination zu Mittelwegen habe." Auf die Anfrage, ob Brandenburg im Fall, daß ihm entweder vom Kaiser oder von Schweden die unweigerliche Forderung der Berbindung gestellt würde, auf sächsische Hülfe rechnen dürse, hieß die Antwort: "das werde wohl nicht zu besorgen sein."

Wer irgend klar sah, mußte erkennen, daß Gefahr im Verzuge sei. Schon forderten die kaiserlichen Befehlshaber in der Mark, daß ihnen Landsberg, der Paß der Warthe, eingeräumt werde; sie besesten die Festung; man konnte es nicht hindern.

Das harte Schreiben an Gustav Adolph, das die Majorität in Regensburg beschlossen, das auch Johann Georg unterschrieben hatte, kam zur Unterschrift nach Berlin; der Kurfürst wagte nicht, sie zu weigern. Schwarzenberg lenkte die Ausmerksamkeit auf Preußen, wo schwedischer Seits noch nicht alle Truppen aus den an den Kursfürsten überwiesenen Plätzen zurückgezogen seien; er drängte zu energischen Erklärungen; was er wollte, war nur zu deutlich. du Gustav Adolph ging nicht, wie Viele erwartet hatten, raschen Schritzen

<sup>1)</sup> Ans dem höchst anziehenden Prototoll bieser Verhandlungen vom 5. bis 12. Aug. 1630 im landst. Archiv zu Berlin. Die Anwesenden von der Ritterschaft erboten sich, 50,000 Thaler in den Kreisen aufzubringen, wenn die Städte eben so viel zahlten, doch moge man sie bei den heimgebliebenen Ständen "durch ein bewegliches Schreiben" entschuldigen.

<sup>2)</sup> Selbig 1. c. p. 24 aus ben Acten bes Dresbener Archivs.

<sup>3)</sup> Schwarzenberg an Anefebed, 15. Sept. 1630.

tes vorwärts, sondern versicherte sich der Küste von Stettin bis Stralsund und Barth, bedrohte Medlenburg. Um so mehr waren die Kaiserlichen, nun unter Hannibal von Schaumburgs Besehl, der Marken Meister.

In tiefstem Geheimniß sandte Georg Wilhelm eine zweite Botschaft an den Rönig, sich zu entschuldigen, daß er sich nicht erkläre; er könne es nicht bei ben Pflichten, mit benen er bem Kaifer verwandt sei; er habe die Acht, die Uebertragung seiner Kur und Lande an andere zu befahren, und ber König werde ihn nicht schützen können. Noch bestimmter als die früheren Erbietungen wies der König diese reichsfürstlichen Bebenken zurück: "habe doch der Kaiser keinen Respect vor den Kur- und andern Fürsten, denen er nicht minder mit Pflichten und Eiden verwandt sei, als fie ihm; wollten fie des Raifers Sclaven und Bauern fein, fo könne es ihm gleich gelten; aber er muffe auf seine und seines gandes Sicherheit benken." Er forderte bringend, daß der Kurfürst Parthei ergreife; nehme man Anstand, sich schon jest öffentlich zu erklären, so sei er es zufrieden, "wenn man ins Geheim zur Sache thue"; er erbiete fich, bem Rurfürsten, ba sein Land vielleicht einigen Schaben leiden könne, Pommern sofort einzuräumen und dem alten Herzog eine gewiffe Alimentation zuzuwenden.1) Er forderte, daß man ihm den Daß bei Custrin frei gebe; dann werde sofort die Neumark frei sein; er wolle dem Kurfürsten 8000 Reiter auf fünf Monate für 100,000 Thir. überlassen, und fehle es an Geld, so möge man, wie er selbst im danischen Kriege gethan, "einen Ort Landes verkaufen oder versetzen".

So ungestüme Erbietungen des Schwedenkönigs hatte Georg Bilhelm allen Grund als Drohung und Beleidigung zu empfinden. Aber der Schluß des Regensburger Tages zeigte ihm, wie noch viel

<sup>1)</sup> Bericht des Rumelian Lenchtmar genannt von Kalkheim (Kalchun) 19. Nov.; er traf den König in Ribnit 19. Oft. Derfelbe hatte früher als hofmeister die Markgräfin Katharina nach Siebenbürgen beglettet.

größere Gefahr von der andern Seite drohe. Er unterhandelte weiter mit Gustav Abolph, er ließ auch Charnace, der sich im schwedischen Lager befand, um seine guten Dienste ditten ); er sandte
von Neuem nach Dresden, beantragte die Berusung nicht bloß des Kreises, sondern aller Evangelischen. Wenn das evangelische Deutschland sich unter Kursachsens Führung vereinte und bewassnete, war
es unzweiselhaft start genug, den Uebergrissen der Papisten Troß
zu dieten und der ungebetenen Hülse Schwedens zu entbehren. Auch
andere Fürsten und Stände forderten den sächsischen Kursachsen auf,
sich an die Spize der Evangelischen zu stellen. Endlich entschloß
er sich; am 29. Dechr. schrieb er einen Convent der Evangelischen
zum Februar nach Leipzig aus.

Ehe dieser zusammenkam, hatte der König die Kaiserlichen in ihren sesten Stellungen bei Greisenhagen und Garz (24. Decbr.) angegriffen; in völliger Flucht eilten sie über Küstrin, wo ihnen der Durchzug gestattet wurde, nach Frankfurt und Landsberg. Dort sammelten sich die Reste der Armee. Man war im schwedischen Lager äußerst erzürnt über den Kurfürsten: "hätte er uns den Paß bei Küstrin gewährt, so wären die Feinde vernichtet und wir stünzden in Schlesien; ihr habt aber uns gehindert und dem Feind gezholsen." Man entschuldigte sich, so gut es ging: der Kurfürst habe sich nicht von seinen Mitständen trennen und zum Könige schlazgen können.

Die Vetzögerung gab Tilly Zeit, hinter der Warthe, Spree und

<sup>1)</sup> Ueber die Friedensanträge, die Georg Wilhelm im Namen der sämmtlichen Kurfürsten durch Göhe machen ließ, s. Richelten VI. p. 533; und über die gleichzeitige Forderung der conjunctio armorum, die der König durch den Oberst Mihlass nach Berlin sandte, s. Chemnit I. p. 114. Die mir vorliegenden Acten bestätigen die Richtigkeit ihrer Angaben. Ein kurfürstl. Schreiben an Charnack bittet um dessen hälfe, daß der König sich erkläre eiren media, quidus contrahi possit. An demselben Tage wurde das schwedisch-französsische Bündniß in Bärwalbe geschlossen.

Havel die Armee neu zu formiren, die wichtigeren Posten, nament-Lich den auf dem Schloß zu Berlin, zu verstärken, die Festung Spandau so zu umstellen, daß sie mit einem Handstreich besetzt werden konnte. 1) Der König wandte sich gegen Mecklenburg, angeblich um dem Leipziger Convent Zeit zum Entschluß zu lassen: "möchten sie einen rechtschaffenen Schluß fassen und ein sormirtes Wert schaffen; ich will ihnen gern meine Armee geben und wieder nach meinem Schweden ziehn.")

Man tagte in Leipzig bis zum 2. April, ließ nach langem Streit die Frage von dem "ungeänderten Augsburgischen Bekenntniß" für diesmal auf sich beruhen, faßte eine Menge guter Beschlüsse,
namentlich sich zu rüsten, während noch einmal an den Kaiser und
den Kurerzkanzler die Forderung, das Restitutionsedict, die Contributionen u. s. w. abzuthun, gestellt werden sollte, und wenn keine
Abhülse ersolge, sich der Aussührung des Edicts, der Eintreibung
der Contributionen u. s. w. mit gewassneter Hand zu erwehren.
Es war der Gedanke einer bewassneten Neutralität, gewiß der angemessenste, wenn er mit Nachdruck durchgeführt wurde.

Als Georg Wilhelm aus Leipzig zurücklam, hatte der König, plötzlich von Mecklenburg, wohin ihm Tilly gefolgt war, nach der Ober zurückeilend, sich auf Frankfurt (3. April) geworfen, dort den Feind vollkommen geschlagen, gleich darauf (16. April) Landsberg genommen. Der rechte Flügel Tillys war gebrochen, den Schwesden stand der Weg nach Schlesien offen.

Bisher hatte Magdeburg, auf die verheißene Hülfe der Schwes den vertrauend, den Belagerern Trotz geboten. Setzt wandte sich Tilly, mit seinem linken Flügel die medlenburgischen Elbpässe fest-

<sup>1)</sup> So nach ben fast täglichen Relationen des Markgrafen Sigismund an ben Rurfürften nach Leipzig.

<sup>2)</sup> So in den Besprechungen mit Curt Bertram von Pfuel in Demmin am 16. Febr. Relation vom 26. Febr. 1631.

haltend, dorthin; gelang es ihm, die Stadt zu nehmen, so war den Schweden der Weg ins Reich gesperrt, ihr Vormarsch nach Schlesien in der Flanke bedroht.

Hätte ber evangelische Bund eine selbstständige Bedeutung gewinnen, hätte Kursachsen seine Stellung als Haupt des evangelischen Deutschlands sicher stellen wollen, so wäre die Rettung Magdeburgs der erste nothwendigste Schritt gewesen. Flehentlich baten die Magdeburger in Dresden um Hülse; und der Kursürst hatte Kriegsvoll genug unter den Wassen, mit einer Bewegung gegen Dessau hätte er wahrscheinlich Tillys Abzug erzwungen. Aber die Erhebung der Stadt war ja auf Anlaß des Markgrasen Christian Wilhelm, des früheren Administrators, ersolgt; und brohende Schreiben aus Wien lähmten den Rest von gutem Willen.

Um so ungeduldiger war Gustav Abolph, zu helsen. Für ihn war Magdeburg der entscheidende Punkt; er war matt gesetzt, wenn die Stadt in die Gewalt der Feinde siel; im Besitz des geretteten Magdeburg konnte er die Streitkräfte der Belsen, Hessen, Ernestiner an sich ziehen und hatte dann militairisch freie Hand, sich nach Schlessen und Böhmen oder ins Reich zu wersen.

Er konnte nur durch die Marken dorthin. War es nicht im brandenburgischen Interesse, daß dem Abministrator Rettung wurde? nur den Durchzug brauchte Georg Wilhelm zu gestatten: "werde ich gezwungen, heimzuziehen, so ergeht es euch wie dem Pfalzgrafen; es wird heißen voteres migrate coloni; das sehe ich allbereits vor der Thür und ist ganz nahe." Aber der Paß bei Küstrin ward ihm geweigert; "wider alles Verhoffen, mit Bestürzung" vernahm er es. 1) Er hosste durch eine persönliche Besprechung den Kursfürsten zu bestimmen. Er eilte an der Spize von zehn Regimens

<sup>1)</sup> So seine Instruction für den Obristen Grafen von Ortenburg (Fürstenwalde 29. April), der Tags darauf in Berlin war. Die Angaben im Theatr. Europ. II. p. 353 find zwar sehr detaillirt, aber nicht genau.

tern über Köpenick nach Berlin; eine Stunde vor der Stadt kam ihm. der Kurfürst mit den fürstlichen Frauen und den vertrautesten Räthen entgegen. Der König wiederholte, daß er nicht um eigenen Bortheils willen nach Deutschland gekommen sei, daß er nur die Sache des Evangeliums im Auge habe, daß er des Kurfürsten Recht auf Pommern durchaus zur Geltung kommen lassen wolle, daß er sich nur das jus delli in Betress der aufgewandten Unkosten vorbehalte<sup>1</sup>); aber er "bestand allerdings auf seine vorigen Postulate". Die Unterhandlung war daran, sich zu zerschlagen; nur die Bitten der Psalzgräsin Wittwe bestimmten den König, nicht abzubrechen.

Der König folgte, von einigen Compagnien begleitet, nach Berlin; dort wurde weiter verhandelt; am 7. Mai kam es zum Absichluß; der König begnügte sich vorläusig damit, daß die Festung Spandau bis zum Entsatz von Magdeburg ihm eingeräumt und von seinen Truppen besetzt werde; die weitere Fesissellung über die "Totalconjunction" sollte noch hinausgeschoben bleiben.

Wohl mochte der Kurfürst "traurig und schwermüthig" sein. "Nachdem das kaiserliche Volk unser Land unter dem Vorwand der Desension, die man uns selbst nicht hat anvertrauen wollen, ganzlich ausgesogen und nach der liederlichen Verlierung von Frankfurt und Landsberg uns ganz bloß hinterlassen und uns zusammt unserer Gemahlin und Kindern und dem weit vornehmsten Theil des

<sup>1) &</sup>quot;Worunter, so viel wir vermerken können, denn vornemlich auf den tractum maritimum ganz oder doch guten Theils und zuvörderft auf die Seeshäfen des Orts, aufs wenigste, so viel das dominium maris baltici betrifft, gesehn sein mag." Georg Wilhelm an Graf Schwarzenberg 25. Juli 1631, wo diese Berhandlungen aussührlich erzählt werden.

<sup>2)</sup> Im 4. Art. forbert ber König, wie der Kurfürst schreibt, "das ganze directorium belli in unserm Lande und zwar dergestalt, daß S. R. M. auch mit unsern eigenen Festungen wie sie es gut besinden werden, zu gebahren, die ihrigen Guarnisonen, wie sie wollten, hineinzulegen, und die Unsrigen hinaus zu commandiren, ja auch unsere Commandeurs und Officiere nach ihrem Gesallen abzusehen und in summa so viel das Kriegswesen betrifft, absolute und liberrime zu schaffen und zu besehlen haben sollten."

Landes gleichsam in des Königs Hand überliefert hat, so ist uns nichts anderes übrig geblieben, wenn wir uns nicht unsers Landes und des Anspruchs auf Pommern selbst berauben wollten." 1) Der König ordnete die schleunige Befestigung Berlins an, ließ Spandau von seinen Truppen besetzen, eilte nach Potsdam, um von da — den Weg über Wittenberg versagte Kursachsen — über Branden-burg nach Magdeburg zu geben.

Schon in Potsbam erreichte ihn die Rachricht von dem Fall Magdeburgs, von der furchtbaren Zerftörung der Stadt. Schon war Fürstenberg mit den kaiserlichen Truppen, die der Friede in Italien verfügbar gemacht, im oberen Deutschland, zwang die Evangelischen im schwäbischen und oberrheinischen Kreis, sich vom Leipziger Convent loszusagen, ihr geworbenes Bolf zu entlassen, nahm es seinerseits in Sold, erpreßte zu weiteren Werbungen ungeheure Strafgelber von Raif. Maj. rebellischen Ständen, von Kempten 80,000 Gulben, von Memmingen 30,000 u. f. w. Mit gleichem Terrorismus begann Tilly gegen die thüringischen Territorien, gegen Heffen zu verfahren. Bergebens wandten fich die Gefährbeten um Rath und Schutz an das Haupt der Leipziger Union; vergebens mahnte Guftav Abolph; in Dresden harrte man mit Sehnsucht des Frankfurter Tages, der, so hatte der Mainzer Kurfürst vermeldet, endlich im August eröffnet werden sollte. Freilich hatte in demselben Schreiben gestanden: "die leipziger Kriegsverfassung sei sehr übel vermerkt worden, zumal auch Stände barunter wären, die weder mit der katholischen Kirche, noch mit dem Augsburger Bekenntniß einig seien; diese jubilirten nun und schöpften Hoffnung, ihre sonst verbotene Secta überall zu propagiren." hann Georg mochte sich der Hoffnung trösten, daß des Raisers Unanabe nur die Reformirten treffen werbe; er mochte meinen, der

<sup>1)</sup> In dem erwähnten Schreiben an Schwarzenberg und abnlich in bem Schreiben des Kurfürsten an den Kaifer, 20. Mai 1631.

Gegner Dank zu gewinnen, wenn er ihnen über die Genossen beg Leipziger Bundes freie Hand ließ; er sah nicht, daß jene ihm höch= stens ben Vorzug, zuletzt verspeist zu werden, gewähren würden.

Mit dem Fall Magdeburgs stockte die populäre Bewegung, die Gustav Abolph empfangen hatte; ohne sie war seine Lage auch mislitairisch hochbedenklich. An die große Offensive von der mittleren Elbe aus war nicht mehr zu denken; er mußte, zumal da die Haltung Kursachsens immer zweideutiger wurde, sich auf die Havellinie zurückziehen, um von ihr gedeckt über die untere Elbe nach Niedersjachsen vorzudringen. Aber der Hauptpunkt an der Havel war Spandau, und der König hatte in jenen Verhandlungen vom 3. und 4. Mai nachzegeben, daß die Feste nur dis zur Befreiung Magdeburgs schwedische Besahung erhalte. 1) Daß Georg Wilhelm freiwillig nachzeben werde, war nicht zu erwarten; und einfach den Vertrag nicht zu halten, wäre bei den Stimmungen, wie sie jest waren, nicht eben räthlich gewesen.

Der König ließ nach Berlin melben, daß er gewillt sei, sich gänzlich zurückzuziehen, und daß er demgemäß auch Spandau, wie er zugesagt, räumen werde. Der Schrecken am Hose war namensloß; man sandte Knesebeck und Pfuel, ihm die Gesahr, die darauß entstehen werde, darzulegen, ihn zu beschwören, daß er daß Hand Brandenburg nicht dem sichern Berderben Preiß gebe. Als dann der König auf seine erste Forderung, die General-Conjunction, zurücksam, klagte und jammerte man nicht minder: man wolle dem König daß Kriegsdirectorium ja nicht disputiren, wenn dem Kurstürsten nur die Verfügung über seine Festungen, namentlich Spandau und Küstrin, bleibe; man könne sich doch nicht von den andern Kurstürsten und Fürsten separiren u. s. w. Man schlug die Reutralität der an der Spree und Havel gelegenen Kreise vor, die auch Tilly gern

<sup>1)</sup> Die Anficht, daß Guftav Abolph absichtlich gezögert habe, damit Magbeburg falle, wird durch diese Bestimmungen über Spandau hinlänglich widerlegt.

hewilligen werbe; wenigstens möge eine Frist gestattet werden, nm mit Aursachsen Rath zu pslegen. Sachsens Antwort liegt mir nicht vor; Arnim, der jetzt kursächsischer Feldmarschall war, wird sie mündzlich überbracht haben. Daß ihn, der einst in schwedischem Dienst gestanden und denselben dann mit polnischem vertauscht hatte, Georg Wilhelm mit den weiteren Verhandlungen beauftragte, machte die Dinge nicht eben besser; je mehr sich Brandenburg zu Sachsen wandte, desto schrosser wurde der König; seine Forderungen waren der Art, daß "kein ehrlicher Mann", wie Georg Wilhelm sagte, "mir rathen würde, das alles einzugehen." Fort und fort berieth der Geheimerath. Der König zog, "um seine Königliche parole zu halten", seine Truppen aus Spandau; aber er rückte an der Spige seines ganzen Heeres "mit fliegenden Fahnen und brennenden Lunten" gegen Berlin heran. Man mußte sich fügen. 1)

Die Schweden besetzten Spandau von Neuem, sie besetzten auch Brandenburg, befestigten sich dort; ihre Streisparthien gingen bis an die Elbe, setzten da und dort über. Endlich am 1. Juli wurde Tangermünde genommen, die nächsten Tage folgte die Besitznahme des linken Elbusers dis über die Havelmündung hinab, es wurde eine Schiffbrücke über die Elbe gelegt, ein großes Schanzwert, sie zu decken, dei Werben errichtet. Aus Schweden führte die Königin neue Truppen nach Pommern, von denen ein Theil nach Mecklenburg eilte, die Kaiserlichen dort zurückbrängte, die alten Landes-fürsten wieder einsetzte.

Der König, jetzt militairisch der Marken, Medlenburgs, Pom-

<sup>1)</sup> Das war am 9. Juni; erst da "weiln sich die Stände nicht accomobiren wollen", sagt ein Berliner Brief in der "historischen Relation continuatio III", die Jacob Frame 1631 edirt hat. Daß der König sich begnügte 1. mit weiterer Ueberlassung Spandaus, 2. mit dem allzeit offenen Paß und Repaß bei Caftrin 3. mit einer monatlichen Contribution, die in weiteren Berhandlungen vorher bestimmt werden sollte — ergiebt das Schreiben des Kurfürsten an Schwarzenberg, 25. Juni 1631. Ausführlicheres hat Chemnit I. p. 171.

merns Herr, wiederholte seine Erbietungen und Mahnungen am Dresdener Hose; er stellte die Wahl zwischen enger Allianz und gemeinsamer Kriegsführung oder selbstständiger Action des Leipziger Bundes unter kursächsischem Directorium, die er auf sede Weise zu unterstützen sich verpflichtete; er erbot sich, sobald die Evangelischen in der Lage wären, ihren Gegnern allein die Stange zu halten, aus Deutschland zurückzugehen, nichts als Entschädigung der Kriegs-koften zu fordern.

Daß man in Dresden zu keinem Entschluß kam, vielmehr mit dem Kaiserhose, mit Tilly fort und fort unterhandelte, machte den Anmarsch der Kaiserlichen unter Fürstenberg, Tillys Strafzug nach Thüringen und Hessen möglich. Schon war die Verbindung beider Heere hergestellt; Tilly fühlte sich im entschiedenen Uebergewicht; der Kurfürst, sagte er zu dessen Abgesandten, müsse sich mit dem Kaiser conjungiren; er würde wohl thun, seine Stifter herauszugeben; es sei doch kein Segen dabei; früher hätten die Evangelischen die Oberhand gehabt und den Katholischen vorgeschrieben, was ihnen beliebt, jetzt habe sich das Blatt gewandt; die Katholischen würden ihren Vortheil zu benutzen wissen; an den Religionsfrieden seien sie nicht gebunden; er sei nur ein Interim, zu dem die Katholischen gezwungen worden.

Er hätte sich am liebsten gleich jetzt gegen Kursachsen gewandt, aber weder der Kaiser, noch das Haupt der Liga wollten es; sie mißtrauten einander, sie wollten sich beide den gefügigen Kurfürsten für alle Fälle erhalten; sie forderten den Angriff auf das Schwebenheer, in der richtigen Boraussetzung, daß Sachsen nichts thun werde, es zu retten.

Mit überlegener Macht zog Tilly über Magdeburg gegen den König. Die Gefechte, die vom 16. bis 30. Juli dort in der Alt-mark geliefert wurden, zeigten zuerst die volle Ueberlegenheit der neuen schwedischen Tactik-gegen die alte spanische Kampfweise. Daß

ber König seine Stellungen behauptete, war die erste große Entsicheibung in diesem Kriege.

Test war die höchste Zeit, Kursachsen zu entwaffnen, das um so mehr, da sich die Fürsten von Weimar und Cassel ungebrochenen Muthes von Neuem erhoben.

In raschen Märschen wandte sich Tilly südwärts gegen Sachsen; er sorderte von Johann Georg Einstellung der Werbungen, Ueberweisung der geworbenen Trupen in des Kaisers Dienst, Contribution; zugleich, "daß der Churfürst seine mitverwandten Chur-, Fürsten und Stände vermöge seiner hohen Autorität von allen Weitläuftigkeiten abhalte und sie zu dem gleichen disponire, damit sie die kaiserliche Mandata in Obacht nehmen und nicht alles ad extrema möchten kommen lassen". Die de= und wehmüthigen Einwendungen des Dresdener Hoses waren vergebens; Ansangs September stand Tilly vor Leipzig, begann die Stadt zu beschießen, während Tiessendach mit der schlessischen Armee — schon hatte er Cottbus — den Anmarsch durch die Lausit drohte.

Setzt endlich entschloß sich Johann Georg zu dem Schritt, den der Berliner Hof schon längst dringend empsohlen 1), Arnim bereits vorbereitet hatte. Während Leipzig, das Schicksal Magdeburgs fürchtend, capitulirte, zogen die Schweden über Wittenberg heran; am 5. Sept. vereinigte sich das sächsische Heer mit ihnen.

In eben diesen Tagen begann der Compositionstag in Frankfurt. Des Raisers Propositionen sprachen allerdings von Wieder-

<sup>1)</sup> Schon am 27. Juni ließ Georg Wilhelm an Arnim schreiben, er habe sichere Nachricht, daß Tilly nach Kursachsen einrücken und es mit Gewalt entwaffnen wolle; er hoffe, daß der Kursachsen bei ben Beipziger Berabredungen bleiben werbe, und fordere Arnim auf, sich der Sache "mit höchstem Bermögen anzunehmen, damit der Kursacht nicht zu einem andern und widrigen bewogen werden möge." Am 5. September war Georg Wilhelm bei der sächssichen Armee, bei der Schlacht schwerlich. Der erste gebruckte Bericht über die Vorgänge dieser Tage "turbe jedoch gründliche und waarhaffte Relation &", der bis zum 17. Sept. reicht, erwähnt seiner aar nicht.

bringung des Friedens und allgemeinen Wohlstandes, Herstellung "des guten, alten, wolzuverlässigen teutschen Vertrauens" und sors derten die augsburgischen Confessionsverwandten auf, ihre Vorschläge zu machen, "als der impetrirende Theil", aber so, "daß sie des H. Reiches Fundamental-Ordnungen und dem Religionsfrieden gemäß, auch I. Kais. M. ausgelassenem und publicirtem rechtmässigen Edict nicht entgegen seien, und hierin Ihro Kais. M. als einzigem und höchstem Richter der endliche Schluß und Ratissication in alle Wege vorbehalten bleibe." Von irgend einem Zugeständniß, irgend einer Rachgiebigkeit auch nicht die geringste Spur.

Da erfolgte am 7. Sept. die Schlacht bei Breitenfelb. Der König hatte sie widerrathen: "zwei Kurhüthe ständen auf dem Spiel"; aber die beiden Kurfürsten — auch Georg Wilhelm war im Lager — wünschten sie dringend. So begann der schwere Kampf; die sächsischen Regimenter waren bald in wilder Flucht; aber die Schwesden hielten die Schlacht, sie ersochten den vollkommensten Sieg.

Guftav Adolph eilte, den geschlagenen Feind zu verfolgen und völlig zu vernichten; er überließ den Sachsen die Deckung gegen Böhmen und Schlesien.

Man kennt jenen kühnen Zug Gustav Adolphs durch Thüringen, zum Main, durch die bischöflichen Lande, nach Franksurt. Mit dem Ausgang des Sahres war Mainz und Speier in seiner Hand, das kurpfälzische, das Neckarland befreit. Wie ein Keil war die schwesdische Macht in das Gebiet der Liga eingedrungen, hatte sie völlig zersprengt. Vergebens rief Baiern Frankreich auf Grund des geschlosssenen Bündnisses; "nur gegen Destreich gelte es", war die Antswort. Die gestüchteten Bischöse von Würzburg, Mainz, Trier u. s. w. beschworen den Cardinal Richelieu, die allerheiligste Kirche nicht untergehn zu lassen; aber Gustav Adolph versagte der Neustralität für die Liga, welche Frankreich wünschte, unter immer neuen Vorwänden die Vollziehung. Mit dem Frühjahr brach der

König auf, den Rest der kaiserlichen und ligistischen Macht völlig niederzuwersen. Ansangs April schlug er sie am Lech; der alte Eilly starb an den Bunden, die er in der Schlacht empfangen. Augsdurg wurde befreit und da, wie überall, das Evangelium herzgestellt. Auch München, ganz Baiern bis auf das feste Ingolsstadt war in des Königs Gewalt; die Bauern in Destreich erhoben sich; in Italien begann man zu zittern.

So weit über jeden Plan hinaus führte den König der Sieg seiner Wassen; in seiner Hand lagen die Schicksale Deutschlands; seine Maahregeln zeigten, daß er sie neu zu ordnen, daß er die deutsche Frage im evangelischen und schwedischen Interesse zu lösen Willens sei.

Seine Kriegsmacht bestand überwiegend aus Deutschen 1); die schwedischen Truppen waren nur der Kern, um den sich die Evansgelischen Deutschlands zusammenschlossen, theils so, daß sie unmittelbar in den schwedischen Dienst und unter schwedische Besehlsbaber traten, theils in der Beise, daß deutsche Fürsten, wie Bernshard von Beimar, Georg von Braunschweig, Wilhelm von Cassel in mehr oder minder freiem Dienstverhältniß zur Krone Schweden Regimenter warben und führten. Der König gab den Evangelischen im Reich, was ihnen bisher gesehlt hatte, ein Haupt, einen Bereinigungspunkt, einen Kern der Organisation; und indem er auch die nicht wollenden — wie er mit Brandenburg, mit Sachsen gesthan hatte — zwang, sich einmal über sich selbst und ihre kleinen Sonderinteressen zu erheben und zu einem großen Zweck einig zu

<sup>1)</sup> Des Kanzler Openstjerna Propositionen an Kursachsen 1. Aug. 1635 bei Chemnit II. p. 746. "4. hat der gottseligste König zu Aussichtung dieses Krieges nicht allein die schwedische, sondern vornemlich die beutsche Nation gebrauchet, also daß bei itziger Zeit der vornehmste und groffeste Theil so Officiere als Soldaten von hohem und niedern Stande in der deutschen Nation bestunden." Beim Tode des Königs 1632 waren vier Künstel der Officiere und Gemeinen Deutsche.

sein, lehrte er sie den einzig möglichen Weg, der Wiederkehr der Gefahren vorzubeugen, welche die Libertät über Deutschland und das Evangelium gebracht, hatte.

Gleich nach der leipziger Schlacht hatte der Kurfürst von Sachsen "fich dem Könige prafentirt, als derjenige, der treulich rathen und helfen wolle, daß S. M. die römische Krone auf das haupt gesetzt werde". Richt sofort, nicht ausschließlich diesen Gedanken verfolgte der König; die alte Reichsverfassung tauge nichts mehr, sagte er der nürnberger Deputation (21. März 1632); der evangelische Bund muffe von den Katholischen sich trennen und sich mit einem erforderlichen haupt versehen, besonders für den Krieg; biefer Bund, dieß corpus formatum der Evangelischen muffe innerhalb des Reichs für fich bestehen und ein eigenes parlamentum haben, damit einem jeden die justicia gleich administrirt werde.1) "Ihr seht, wie der Kaiser und die Katholischen sich vereinigt haben, alle Evangelischen auszurotten und zu vertilgen; und ob sie sagen, daß sie Ruhe und Frieden wollen, sie werden nicht aufhören, unsern Ruin und endliches Verderben zu suchen." Er war der Meinung, daß in der alten Form von Kaiser und Reich "das gemeine evangelische Wefen und die Freiheit" nicht zu retten sei, daß das haus Deftreich immer von Neuem Gefahr drohe, so lange die alte Kirche so große Territorien im Reich, eine so hervorragende Stelle in der Reichsverfassung habe.

Es schien sein Wille, die geistlichen Fürstenthümer völlig zu beseitigen, ihre Gebiete weltlich und erblich zu machen, die Gestaltung der Dinge, die die papistische Reaction im Reich nur unterbrochen hatte, für immer und reichsversassungsmäßig zu gründen.
Schweden selbst sollte durch den Besit Pommerns und der mainzi-

<sup>1)</sup> Corpus formatum evangelicum per se subsistens in ipso corpore Imperii Romani; also "ein engerer und weiterer Bund".

schen Lande in den Reichsfürstenstand und die Libertät des Reiches 'eintreten, sie für immer sicher stellen, Brandenburg durch öftreichische Gebiete, namentlich Schlesien und die Lausipen entschädigt werden. 1)

In diesen Plänen war noch vieles schwankend und undeutlich. Aber das Bilb eines neuen föderativen, auf Religionsfreiheit und reichsfürstliche Territorialität gegründeten Deutschlands trat bereits in seinen Umrissen hervor; es war Zug für Zug das Gegentheil dessen, was die östreichische Politik gewollt hatte.

Der König war entschlossen, ohne Frankreich und trot Frankreich die Neugestaltung bes beutschen Befens hinauszuführen. kannte die zweideutige, her= und hinspringende, wühlende Politik Richelieus hinreichend; ihm war dieser politische Katholicismus Frankreichs eben so zuwider, wie die katholische Politik des Hauses Dest-Mit einer gewissen Eifersucht wachte er darüber, mit dem reichs. französischen Hofe nicht in zu nahe Gemeinschaft zu gerathen; bei jedem Anlag ließ er benfelben fühlen, daß die frangofischen Subfidien, die er annahm, ihn in nichts banden. Das Anerbieten eines französischen heeres, das "den Triumph des Bundesgenossen auf deutschen Boden unterftützen folle," lehnte er ab: er gedenke auf eigene Fauft mit dem deutschen Kriege fertig zu werden. Wie Richelieu die Absicht äußerte, "durch ein Heer den Elsaß, der seit Ronig Dagobert zu Frankreich gehore, mit dem Stammlande wieder zu vereinigen", so verbat er es sich: "er sei als Beschützer, nicht als Verräther des Reichs gekommen und werde keine Abreißung deutschen Gebietes zugeben."

An der Spitze des evangelischen Deutschlands, mit deffen Kräften fühlte er sich stark genug, sein Werk zu vollenden. Ihm Dauer zu geben, faßte er den denkwürdigsten Plan.

<sup>1)</sup> Breper, Beiträge zur Geschichte des breißigjährigen Krieges p. 207. Die Zusicherung Magbeburgs ergiebt ein Brief von Knesebeck an Gobe (nach Frankfurt), Torgan 1. Marz 1632.

Er hatte keine Söhne, nur eine Tochter; diese sollte bereinst mit dem brandenburgischen Kurprinzen vermählt, die schwedischen und brandenburgischen Lande zu einer großen evangelischen Macht vereint werden. 1)

Es war eine Combination völlig der ähnlich, die vor andertshalb Sahrhunderten die spanisch-östreichische Macht gegründet hatte. Und diese neue schwedisch strandenburgische Macht hätte Nordscuropa beherrscht, wie jene SüdsCuropa. Sie hätte das dominium maris Baltici gehabt; sie hätte das kurmainzische Ersurt im Herzen Deutschlands, und Mainz, den Schlüssel zu Nords und Süddeutschland, inne gehabt; sie hätte die Verbindung Destreichs mit den spanischen Niederlanden durchschnitten, den Elsaß vor den Gelüsten Frankreichs geschützt; sie hätte dem papistischen Europa in eben so mächtiger Aggressivstellung gegenüber gestanden, wie die spanischschreichische Macht unter Karl V. und Philipp II. dem evansgelischen.

Es war zum ersten Mal, daß der evangelische Gedanke die große Politik umzuformen, zu beherrschen unternahm. "Es ist Zeit", sagte man am französischen Hofe, "den Fortschritten dieser Gothen ein Ziel zu setzen."

## Die Katastrophe.

Die Politik, die mit dem regensburger Tage 1630 gesiegt hatte, war volksommen erlegen.

<sup>1)</sup> Am Ausführlichsten über diesen Plan ist Orenstjernas Bericht, Berlin 4. Febr. 1633, bei Geiger II. p. 252; er selbst habe auf des Königs Besehl mit Sigismund von Göhe (Franksurt Febr. 1632) darüber mehrsach verhandelt. Und Göhes Berichte und Correspondenzen bis 1645 kommen wiederholentlich auf diese Berhandlungen zurück und geben von den Einzelnheiten Nachricht. Die Sache selbst wird als chose accordéq von Fenquières im Aug. 1633 an König Ludwig XIII. berichtet. Lettres et Nég. II. p. 39.

Hatte der Kaiser damals der Liga seinen Feldherrn und sein heer geopfert, so war jetzt die Berbindung zwischen ihm und der Liga, es war die Liga selbst zerrissen. In der Korm der Neutralität war Baiern bereit den Kaiser zu verlassen; aber Schweden gewährte sie nicht, und die ersehnte französische Hülfe erschien nicht. Marimilian hielt kaum noch einen Winkel seines Landes; der Kurfürst von Mainz war zu dem von Coln, in den Schutz der nahen Spanier gestüchtet; der von Trier hatte sich Frankreich in die Arme geworfen, seine Festen, auch den Ehrenbreitstein schon diesseits des Rheins, französischen Besatzungen geöffnet; die Fürstbischöse von Bamberg, Würzburg, andere waren nun landslüchtig, wie zwei Sahre zuvor so viele evangelische Kürsten.

So furchtbar rechtfertigten die Ereignisse den Herzog von Friedland und seine Politik. Bald begriff man am Kaiserhofe, daß er allein retten könne; die Krone Spanien mahnte dringend, daß er von Neuem an die Spihe der kaiserlichen Macht gestellt werde. Man forderte seinen Rath: "wir wollten gern zurück auf unstre vorige Stelle und wissen nicht wie.")

Vorerst hielt er sich die Hand frei, blieb mit Freund und Feind in Berkindung. Er empfahl dem Dänenkönig ein Bündniß mit dem Kaiser gegen Schweden. Auf seinen Rath unterließ es das kaiserliche Heer, in Schlessen und die Lausit vorzudringen: "um Kursachsen nicht noch mehr zu irritiren." Zugleich unterhandelte Graf Thurn im Namen des Schwedenkönigs mit ihm, der Führer der böhmischen Bewegung von 1618. Daß Arnim den Entschluß faßte, nach Böhmen einzudringen, geschah auf Wallensteins Rath; er half dazu, daß Prag von den Sachsen genommen wurde; er wußte wohl, wie starker Pressungen es bedürse, damit man in Wien mürbe

<sup>1)</sup> Questenberg an Wallenstein, Wien 8. Oct. 1631.

werbe. Nach allen Seiten hin empfahl er ben Frieden, den man schließlich, "wenn die Lande in Afche lägen", doch machen muffe.

Natürlich setzte die clericale Partei in Wien und der bairische Hof alles daran, Wallenstein fern zu halten: "es sei eine Beleidigung des Kurfürstencollegiums, wenn man ihn wiederberuse". Erst der Fall Prags, dann das Eindringen der Schweden in Baiern, die Beschrohung Staliens beseitigte jedes Bedenken. Der Kaiser forderte Wallenstein auf, den Oberbesehl zu übernehmen. Endlich, unter Bedingungen, die ihn völlig und für immer unabhängig stellten, verstand er sich dazu. Sein Name lockte Tausende heran; in kürzester Frist stand in Mähren und Böhmen ein kaiserliches Heer von 60,000 Mann fertig da.

Man wird es bem Kurfürsten von Sachsen nicht zum reichs= patriotischen Ruhm, seinem Feldmarschall Arnim nicht als militairische Meisterschaft anrechnen, daß sie sorgfältigst nichts gethan, so lange die kaiserlichen Lande sast wehrlos waren. Bon dem Augenblick an, da Wallenstein zu werben begann, änderte sich die ganze Kriegslage.

Am bresdener Hofe hieß es jetzt wieder, nur aus Noth habe man mit dem Raiser gebrochen. Es lag nahe, auf den Weg einzulenken, den man im Jahr vorher mit dem leipziger Tage hätte betreten können und müssen. Man konnte auf Landgraf Georg von Darmstadt rechnen; man hosste die welfischen Herren zu gewinnen, man versuchte zunächst sich mit Brandenburg zu verständigen. Eine Zusammenkunft beider Kurfürsten in Torgan wurde verabredet.

Allerdings war Georg Wilhelms Verhältniß zu Schweben ein gezwungenes. Roch stand schwedische Besatzung in Spandau, noch mußten monatlich 30,000 Thir. Contribution gezahlt werden. "Der König hat wie Preußen, so die ganze Kurmark in Disposition." 1)

Aber jenen Artitel, ber bem Rurfürften verbieten follte, außer

<sup>1)</sup> Schwarzenberg an Anefebed, 2. Juli 1632.

den Besatzungen seiner Festungen Truppen zu halten, hatte der König aufgegeben. Er selbst empfahl jetzt, einige tausend Mann zu werben, die gegen Schlesien mit ins Feld rücken könnten. Wie schwer es den Ständen ankommen mochte, sie mußten die Mittel dazu schaffen; mit dem Frühling 1632 hatte Georg Wilhelm 5000 Mann unter den Wassen.

Und zugleich war, Dank ber Verbindung mit Schweben, das preußische Land einstweilen in friedlichem Stande. Die Aecker konnten wieder bestellt werden, Handel und Wandel wieder aufsblühen.<sup>1</sup>) Der unerwartete Tod des König Sigismund — er starb im April 1632 — und die Frage der neuen Wahl gab den Polen vollauf mit sich selbst zu thun.

Auch in den Erbschaftslanden war es zu einem einstweiligen Abschluß gekommen. Unter dem überwältigenden Eindruck der schwebischen Erfolge hatten die Höfe zu Brüffel und Wien den Vollzug des Vertrages von 1629, die Abführung der spanischen Truppen, wenn eben so die holländischen zurückgezogen würden, zugestanden.

Im April 1631 wurden die fremden Bölker abgeführt, nur in Rees, Emmerich, Wesel blieb hollandische, in Jülich, Orson und Sitztard spanische Garnison. Der Kurfürst konnte endlich des Besitzes von Cleve und Mark froh werden; und die Stände dieser Lande erboten sich, ihn nicht bloß nach dem Vertrag von 1629 als "Prozvisionalinhaber", sondern als ihren Landesherren anzuerkennen.<sup>2</sup>)

Wie anders war des Aurfürsten Lage gewesen, als des Kaisers Waffen im Siege waren? und was hatte er zu erwarten, wenn sie je wieder mächtig wurden. Der König selbst wünschte, daß Brandenburg nicht bloß zuschaue, sondern mit eingreife. Mußte man

<sup>1)</sup> So bewilligten 1631 die preußischen Stände 100,000 Gulden als Pathenspfennig. Backto V. p. 97.

<sup>2)</sup> Aus einer Erffarung ber Stande in bem Bericht der clevischen Regierung, 14. Nov. 1637.

nicht erkennen, daß dieß der einzige Weg sei, neuen Gesahren, neuen Emiedrigungen und Beraubungen vorzubeugen, auch Schweden gezenüber eine Stellung zu gewinnen? Welche Schranken immer in dem Recht der Stände, in dem Verhältniß zu Kaiser und Reich, zur Krone Polen, in sonstigen Verträgen zu scheuen sein mochten, in dieser eisernen Zeit waren einmal die Dinge über alles Maaß und Recht hinaus, sie waren wild, gewaltsam, revolutionär geworzben; und nur wer kühn, mit gesammelter Krast, mit dem klaren Bewußtsein dessen, was er wollte und wollen mußte, mit eingriff, konnte hossen, sich über Wasser zu halten. Die Schlässheit, Unklarzheit, Unentschlossenheit brachte gewissen und unrühmlichen Untergang.

Man fah am Hofe zu Berlin das alles wohl ein; aber zu festen Entschließungen, zu einer bestimmten Politik kam man nicht.

Allerdings war Schwarzenberg seit dem Frühling 1631 nicht in des Kurfürsten Nähe; aber die Gunst, die Georg Wilhelm ihm zu gewähren fortsuhr, zeigte, wie entsernt er sei, sich völlig und für immer von den früheren Richtungen loszumachen; ja so start war immer noch des Grafen-Einfluß, daß wohl daran gedacht werden konnte, ihn in schwedischen Dienst zu ziehen, um ihn "von dem Kursürsten abzusehen".1) Wie immer die Stimmung des Landes für die Schweden und deren König sein mochte, die Herren Stände trugen höchst unwillig die Steuerlast für die Kriegsrüstungen, die

<sup>1)</sup> Göte an Anesebeck, Frankfurt 17. Febr. 1632. Schwarzenbergs Schreiben ans dieser Zeit sind merkwürdig durch die Bemühung, sich wieder möglich zu machen; er erinnert an seine Verdienste, an seine Treue; vor Allem sorgt er für seine Privatinteressen. Bald reclamirt er das Silberzeug, 20,000 Thir. an Werth, das er nach Wittenberg gerettet, wo es Aursachsen habe einschmelzen lassen, bald an die Herstellung der Ordensgüter in Mecklendurg; dann wieder fordert er für die ihm geschenkte Herrichaft Neustadt in der Grafschaft Mark Contributionsfreiheit; wiederholentlich spricht er von der Anklageschrift (wegen des düsseldorfer Bertrages), die der von Rochow im Kammergericht dem Kursürsten überreicht habe; er beruft sich auf sein gutes Gewissen, daß er sich nicht von dem Pfalzgrafen habe bestechen lassen.

ber König empfohlen hatte, und ber Boigenburger Arnim, ber un= ermüblich war, den Kurfürsten zu Sachsen hernberzuziehen, hatte unter ihnen größeren Anhang als zuvor. Wohl waren die Leuchtmar, Pfuel, Gobe bemuht, die unleidliche Bevormundung, die ber facfische Hof so gern übte, ja fast als ein Recht in Anspruch nahm, abzuwehren; aber sie gewannen bamit nichts weniger als ben Dank ihres Kurfürsten, der lieber den kleinlichen und pedantischen Hochmuth des alten herrn in Dresben, als den freiftolzen, folbatischen Geift seines königlichen Schwagers ertrug. Daß er Binterfeld nicht wieder in den Rath berufen, zeigte beutlich genug, daß an eine Rückfehr zu ber fühneren Politik, die 1627 ihr Spiel verloren hatte, an eine selbstständige und energische Action, an einen festen politischen Plan nicht zu benken war.1) Man lavirte. Auf die Erbietungen einer wirklichen Mlianz mit Schweben, die Salvius im October nach Berlin brachte, war man nicht eingegangen; es wurde wohl ber Ausbruck gebraucht: bag man bie Pflichten, mit benen man dem Raifer verwandt sei, nicht brechen könne.2) Aber jenes Cheproject — bie Kurfürstin und beren Mutter werden ihren ganzen Ginfluß für dasselbe eingesetzt haben — ließ sich Georg Wilhelm wohlgefallen; noch mehr die guten Berficherungen, die Guftav Adolph in Betreff des reformirten Bekenntniffes gab, während Sachsen fortfuhr, dasselbe als im Reich nicht zu Recht bestehend zu bezeichnen. Tropbem ging er mit Freuden auf die Zusammenkunft in Torgau ein, zu der

<sup>1)</sup> Markgraf Sigismund Statthalter schreibt 19. Juli 1632: "Gott verhüthe in Gnaden, daß die widrige Parthei nicht wieder dieser Orten zu mächtig werde." Nach dem Prager Frieden (1635) fürchtet man immer nur, daß der Kaiser auf daß, "was vor dem Jahr 1630 verlausen und sinistre interpretirt werden könne", zurücksommen möge.

<sup>2)</sup> So bie merkwürdigen Besprechungen in Liebenwalde (Nov. 1631); auf bas Protocoll derselben wird Gobe verwiesen (16. Juli 1632, als er nach Oresben ging, wo der König erwartet wurde), für den Fall, "das etwas vorkäme, die Alliance mit Schweden zu treffen." Anch das Kriegsdirectorium in der Mark ließ man den Schweden, um vor dem Kaiser als gezwungen zu erscheinen.

ihn Sohann Georg geladen, und in der von dem Friedenswerk und der Defension gehandelt werden sollte.

Es war eine unklare, verworrene, stenerlose Politik, die man trieb, eine Politik je nach den momentanen Berlegenheiten, den letten Eindrücken, ohne alle Initiative. Sie war das Ergebniß nicht Eines bestimmenden Willens, sondern der sich gegenseitig verwirrenden und abschwächenden Einflüsse am Hofe, zu denen schon auch die der französischen Politik und ihrer Agenten kamen. Sie war wie ein Abbild dieses weichen, früh erschlassten, seiner Schwäcke sich bewußten Fürsten, der dann, von den Sorgen ermattet und der Erholung bedürstig, sich nur zu gern, nach Gustav Adolphs Aussdruck, "über eine neue Livren oder ein hübsches Pferd und ein paar Windhunde alles andre aus dem Sinn schlug."

In der Mitte Februar begannen die torgauer Berhandlungen.<sup>1</sup>) Zuerst die Frage um die Friedensbedingungen, die man dem Kaiser empsehlen wolle; "sie haben uns", schreibt Knesebeck, "noch die unsveränderte Augsburgische Confession und Concordiensormel hineingesbracht"; man legte Verwahrung dagegen ein, "daß dieß Wort in keiner Schrift, so die Evangelischen sämmtlich zu vollziehen, hinseingebracht werbe."<sup>2</sup>)

Auf das lebhafteste drängte Sachsen, daß man den Frieden mit dem Kaiser suche; aber wenn Brandenburg die Herstellung der Kurpfalz als wesentliche Bedingung forderte, so sand Sachsen dieselbe keinesweges nöthig; und wenn Brandenburg für Schweden eine Entschädigung an Land und Leuten, namentlich das Erzbisthum

<sup>1)</sup> Anesebed an Göpe, Torgau 1. Marz 1632, mit dem Bemerken, es sei die nachfolgende Erklärung der Angeb. Conf. (die Aug. var.) gar nicht von den Resormirten, sondern von den Lutherischen selbst gemacht.

<sup>2)</sup> Weiln es nur difficultäten und unvernehmen machen werbe, es auch keinem helfen könnte, sondern murde allein den katholischen materie zu cavilliren geben. Knesebeck an Göhe, Torgau 1. März 1632.

Bremen vorschlug — wie hätte man sonst Pommern zu erhalten hoffen können —, meinte Sachsen, es genüge eine Gelbsumme.

Dann kam das Defensionswerk zur Sprache. Die Sachsen verbargen es nicht, daß sie den lebhaften Wunsch hätten, die brandenburgischen Truppen mit den ihrigen "conjungirt", d. h., unter sächsischem Besehl zu sehen; sie hatten auch an den König den Antrag gelangen lassen, daß ein oder das andre schwedische Regiment hinzugefügt werden möchte; sie hatten zunächst, die schwedischen Truppen unter Duval, die an der Warthe standen, im Sinn. Georg Wilhelm erbot sich zu der gewünschten Conjunction, wenn kursächsische
Truppen nach Schlesien gesandt würden, "die Mark Brandenburg
gegen einen Angriss von daher zu besten; auch der König habe eine
Bewegung gegen Schlesien empsohlen."1) Johann Georg war nicht
zu bewegen: er müsse erst abwarten, wohin sich Wallenstein mit
seinem neuen Heer wenden werde, ob gegen Prag und Kursachsen
oder gegen Franken und die obere Psalz.

Gleich nach bem torgauer Tage ging Georg Wilhelm nach Preußen; er übertrug dem Markgrafen Sigismund die Statthalterschaft der Kurlande. Es schien nothwendig, die Südgrenzen sicher zu stellen, so lange das seindliche Kriegsvolk in Schlesien, namentlich in Glogau, noch nicht durch Wallenstein verstärkt war. Da auf sächsische Mitwirkung nicht zu rechnen war, wandte sich der Markgraf an Duval. Noch waren die 10,000 Mann frische Truppen aus Schweden, die in Stettin erwartet wurden, nicht angelangt; Duval nahm daher Anstand, ohne ausdrücklichen Besehl des Königs vorzugehen; aber er empfahl, mit den brandenburgischen Truppen allein einen Handstreich zu versuchen. Unter Eurt vor Burgsborf brachen sie Ansang Mai auf, nahmen Erossen, Gründerg, Freistadt;

<sup>1)</sup> Schon am 1. März schreibt Knesebeck (anonym) an Göhe aus Torgau: "ber König habe selbst schon so viel zu verstehen gegeben, daß ihm lieb sein wurde, wenn S. Kf. D. ihr Volk nach Schlesten schickte."

dort drängten die Kroaten sie zurück; aber Crossen wurde behauptet. Es war wenigstens ein erster Versuch, und er war nicht völlig mißlungen.

Indeß hatte Wallenstein (im Mai) die Sachsen ohne Mühe aus Prag gedrängt, sich dann, den Dresdner Hof mit Friedenserbietungen täuschend, nach Franken gewandt, sich bei Nürnberg verschanzt.

Der König, der tief nach Baiern vorgedrungen war, eilte, um nicht seine Verbindungen zu verlieren, über die Donau zurück nach Rürnberg; er zog seine Corps aus Thüringen und vom Mein heran, er sandte nach Dresden die Aufforderung, die irgend verfügbaren Truppen ihm zuzusenden. Seine Absicht war, einen Hauptschlag gegen Wallenstein zu führen.

Johann Georg sandte nur 5000 Mann. Mit doppelt so starkem Bolf ließ er Arnim nach Niederschlessen eilen, "da dort fast alle Orte sehr bloß und daher viel Gutes in der Eile zu erreichen.") Arnim drang über Sagan und Sprottau vor, nahm (17. Juli) Glogan.

Man war in Berlin der Ansicht, daß diese Bewegung jetzt nichts anders bezweckt habe, als die Oderpässe in Niederschlessen nicht in die Hände der Brandenburger oder Schweden kommen zu lassen.<sup>2</sup>) Im Besitz Glogaus bat Arnim in Berlin um schleunigen

<sup>1)</sup> Relation des Markgrafen Sigismund an Georg Wilhelm, 19. Juli 1632.

<sup>2)</sup> Georg Wilhelms Resolution, Königsberg & Ang. 1632, sagt, man möge Arnim bisponiren, daß Glogau von brandenburgischen Truppen allein besett werde, eben so Sagan und Beuthen, "denn es liegen diese Orte dergestalt nahe an unserm Lande, daß ste dieselben gleichsam gegen Schlesten verschließen." Den Bersicherungen Arnims traute man nicht: "und ist in denselben nichts Verbindsliches, sondern sind allein gute Worte und Vertröstungen ..... sollte Gott den Sieg geben und sich Kursachsen und Arnim nicht der Billigkeit nach erklären oder erweisen, so wird man das brandenburgische Kriegsvoll absordern und mit den schwedischen ein absonderliches corpus sormiren, wohl 7000 M. start; wollen und nicht versehen, daß Kursachsens corpus uns daran zu verhindern begehren werde." Markgraf Sigtsmunds Relation vom 21. Aug. 1632.

Zuzug: "er habe eine schwere Uebermacht gegen sich". Auf wieders holten Antrag Sigismunds entschloß sich Duval, auch ohne ausdrückslichen Befehl des Königs vorzugehn. Die Brandenburger traten unter seinen Befehl.

Am 8. August waren die Schweden und Brandenburger vor Glogan, sich mit Arnim zu vereinen, dann zog man auf Steinau; dort wurden die Kaiserlichen geschlagen, trop aller Bedenklichkeiten Arnims rastlos dis Breslau verfolgt, auch dort gezwungen, ihr Lager zu räumen (17. Aug.).\(^1) Wenigstens jett wollte Arnim Halt machen, seine Weisungen lauteten dahin, mit Schonung gegen die Kaiserlichen zu verfahren.\(^2) Aber der Ungestüm Duvals — er wußte, wie es bei Nürnberg stand — ließ keine Ruh; auch Schweidenit, Frankenstein und Neiße wurden genommen. Es waren nicht bloß militairische Erfolge; überall, wohin man kam, wurde die evangelische Predigt hergestellt; Tausende, die gezwungen ihr Bekenntniß daran gegeben, "empfingen mit Thränen das heilige Abendmahl".

In Wien war man in nicht geringer Aufregung; man tadelte Wallenstein, daß er nichts thue, Schlesien zu retten und den ketzerischen Greuel abzuwehren. Er kümmerte sich nicht darum; er bliebruhig bei Nürnberg hinter seinen Verschanzungen.

Vergebens hatte Gustav Abolph sie zu erstürmen, den Gegner zur Schlacht zu zwingen versucht. Das Eindringen Holks ins Meißnische, seine wilden Verheerungen, die Nothruse, die der geängstigte Kurfürst sandte, ließen dem Könige keinen Zweisel, daß

<sup>1)</sup> Außer der vortrefflichen Darstellung von Chemnis habe ich verschiedene brandenburgische Berichte benutt. Das vereinte Heer zählte Schweden 27 Compagnien Fußvolk, 15 Comp. Reiter, Sachsen 27 Comp. zu Fuß, 11 Comp. Reiter, Brandenburger 15 Comp. zu Fuß, 9 Comp. Reiter.

<sup>2)</sup> Arnim schreibt 4. Nov. an Johann Georg: es könne keinen guten Ausgang haben, "einen für seinen herrn haben und für seinen Feind achten, — ben ich verlegen soll, daß ich den scheue und zu offendiren mich fürchten muffe." Aber er verfuhr trogdem nach eben dieser Weisung.

Ballenstein vor Kürnberg die Entscheibung versage, um sie in Sachsen dem kurfürstlichen Heer gegenüber zu suchen.

Mit diesen Tagen von Nürnberg hörte der König auf, Meister dieses Krieges zu sein. Er machte noch einen Versuch, die verlorene Initiative wieder zu ergreisen. Er wandte sich pöhlich nach der Donau, in der Hossnung, das kaiserliche Heer nach sich zu ziehen. Statt dessen ging Wallenstein durch das Logigtland nach Sachsen; zugleich rückte Pappenheim aus Westphalen heran; mit ihm, mit Gallas, mit Holck vereint, schien Wallenstein den Kurfürsten erdrücken zu wollen, ehe der König ihn retten könne. Schon nahm er Leipzig, Pappenheim erreichte Halle.

Da kam der König in Eilmärschen über Thüringen zurück; durch die Pässe von Naumburg vordringend, erreichte er Wallenstein bei Lützen (6. Nov.). In der mörderischen Schlacht fand er den Tod; Bernhard von Weimar vollendete den blutigen Sieg.

Freilich zog sich Wallenstein nach Böhmen zurück; im Cölnisichen, am Oberrhein, in Franken drangen die Schweben von Neuem von: Aber was war das Alles gegen den Einen Berlust; des Kösnigs Tod empfand man als ein ungeheures Ereignis. Trot der Siegesnachricht ward in den Marken ein Lehnss und Landesaufsgebot erlassen, "zur Nettung des gemeinen Vaterlandes und sein selbst hochnothwendige Gegenwehr und Abtreibung alles andräusenden Uebels gesaßt zu sein". 1) Aehnliches überall; man war auf das Furchtbarste gesaßt.

Benigstens nicht sogleich, nicht in der erwarteten Gestalt kam es. Noch blieben die Evangelischen im Felde Meister. Aber seit des Königs gewaltige Hand sehlte, lockerte sich das Band, das dieß heerwesen gesormt und gehalten hatte. In den deutschen Regi= mentern begannen Meutereien; die deutschen Obristen sorderten "die

<sup>1) 12.</sup> Nov. 1632 bei Mylius III. 2. 41. Georg Wilhelm kam auf die Rachricht von des Königs Fall schlennigst aus Preußen zurud.

ftattliche Bergeltung an Land und Leuten, die ihnen versprochen sei." Ihnen wurden schwedische Belehnungsbriefe auf Güter und herzschaften in Deutschland gegeben, auf 5 Millionen Thaler an Werth.
Dann durften auch die schwedischen Officiere nicht leer ausgehn.
Mit der Hab= und Beutegier, mit der schnell gelernten Zuchtlosigsteit hatte das moralische Uebergewicht ein Ende, das Gustav Adolphs Kriegsvöller dis dahig gehabt; sie wurden bald ärger als die Kaisserlichen und die Spanier.

Dazu ein Zweites. Eine Regentschaft ber obersten Kronbesamten stand nun an der Spisse des schwedischen Staates; bewunsberungswürdig, wie sie ihn auf der Bahn politischer Größe, die der König erschlossen hatte, weiter führte; es war vor allen das Bersbienst des Kanzlers Orenstjerna, der bisher an des Königs Seite gewesen war.

Aber ein wesentlicher Unterschied ergab sich sosort. Wie immer Gustav Adolph die kunftige Gestaltung Deutschlands und seine perssönliche Stellung in derselben sich gedacht haben mochte, durchaus an seiner Person hatte diese Möglichkeit gehaftet. Mit seinem Tod sielen die beiden Elemente seiner Politik auseinander, und für die Regentschaft blieb mit Recht das schwedische Interesse das allein bestimmende.

Gustav Abolph war unermüdlich gewesen, den Einsluß Frankreichs fern zu halten. Noch hatte es nicht gegen Spanien, gegen den Kaiser den Krieg erklärt; es hatte nicht aufgehört, die Liga zu berakhen und zu ermuthigen. Setzt begann sich die Bedeutung der Ersolge, die es in solcher Mittelstellung gewonnen, zu enthüllen; es wurde ersichtlich, wie es sich in den Bereichen, auf denen die militairische Berbindung zwischen Destreich und Spanien beruhte, einzunisten verstanden hatte. Es hatte, den Kurfürsten von Trier zu schützen, dessen Festen an der Mosel und am Rhein besetzt; einzelne Städte im Elsaß baten, um dem Jammer des hin- und herssuthenden Kampses zu entgehen, um französische Besahung und erhielten sie. Auch die württembersgische Grafschaft Mömpelgard wurde besetht; schon vorher hatte der Herzog von Lothringen vier seiner sesten Plätze und das Herzogthum Bar abtreten müssen; in den drei Bisthümern, die Frankreich bischer als Reichslande inne gehabt, wurde der Reichsadler mit den Lilien vertauscht. Und nun kam Feuquidres ins Reich mit Vollsmacht zu großen Zahlungen, zu größeren Erbietungen; Frankreich begann auch an den evangelischen Hösen Einfluß zu gewinnen.

Richt jett erst erwachte Mißtrauen und Mißstimmung gegen Schweben. Aber daß jett "ein simpler schwedischer Schelmann" so viele Kurfürsten und Fürsten meistere, daß das kleine Schweden in Deutschland den Herrn spiele, sich auf Kosten des Reichs mit Reichsegebieten ersättigen wolle, schien unerträglich. Schon suchte der niebersächstische Kreis, als sei mit des Königs Tod die bisherige Verbindung gelöst, sich der gemeinsamen Sache zu entziehn, nicht ohne die Hossnung, in König Christian IV. einen Rückhalt zu gewinnen. Landgraf Georg von Darmstadt, der Lutherische, der zwei Jahre kleinlaut still gesessen, begann wieder für das Haus Destreich zu spinnen. Vor Allem hielt sich der Dresdner Hos berusen, die Rolle, die er zu spielen sich immer von Neuem unfähig erwiesen hatte, die der Führung des evangelischen Deutschlands, nicht länger in Schwedens Hand zu lassen.

Gleich nach ber Schlacht von Lützen folgten Erörterungen unangenehmster Art. Kursachsen fand, daß nicht genug geschehen sei:
"es hätte gewünscht, die von Gott gnädig verliehene Victorie in
Gemeinschaft mit Schweden zu verfolgen." Der Kanzler antwortete, nachdem er Kriegsrath in Altenburg gehalten: "auch ihm wäre
nichts lieber gewesen, aber der Schnee im Gebirge und die völlige
Erschöpfung des schwedischen Heeres mache es unmöglich; wenn auch
Kursachsen sich verstärkt und zum Einbruch nach Böhmen im Frühjahr fertig gemacht habe, so werde er mit einer solchen Armee zur

Stelle sein, die in Berbindung mit der turfachstschen dem Friedländer die Spipe bieten könne."

Der Kanzler sah, daß er sich vor Allem mit Kursachsen ins Klare setzen musse. Er eilte nach Dresden: "drei Wege gebe es, man musse sich für einen entscheiben; entweder daß alle evange- lischen Stände einen Bund bilbeten unter schwedischer Führung, mit einem Bundesratt aller Betheiligten; oder daß man zwei Körper formire, die vier oberen Kreise unter schwedischem, die beiden sächsischen unter des Kursürsten Directorium, beide mit der gegenseitigen Pflicht vertrautester Gemeinschaft, bereitester Hülfe; oder daß sich die evangelischen Stände im Reich start genug fühlten, ihre Sache selbst weiter zu führen, und die schwedische Macht, mit Borzbehalt einer billigen Satisfaction, sich zurückziehe." 1)

Kursachsen wollte weder die Satisfaction, noch die einheitliche Leitung Schwedens; "allein zum zweiten", schreibt der Kanzler, "scheisnen sie mir hinzuneigen." Es kam zu keinem bestimmten Schluß. "Sie wissen sich in so gefährliche Zeiten nicht zu schieden, sind guster Tage gewöhnt, und machen sich eitle Hoffnungen in dem Wahne, so dem Unglück entgehen zu können."

Alls bemnächst in Heilbronn ber Bund ber vier oberen Kreise zum Abschluß kommen sollte, war Sachsen zurückhaltend, schwierig, überall im Wege; um so thätiger halfen die französischen Gesandten bas Werk fördern. Mehr und mehr sah sich ber Kanzler zu der Gemeinschaft mit Frankreich hinübergedrängt.

Es machte bosen Eindruck, daß jener Franz Albert von Lauenburg, von dem gesagt und geglaubt wurde, er habe in der Lützener Schlacht den König erschossen, den schwedischen Dienst verließ und

<sup>1)</sup> Ausstührlich bei Geiser III. 'p. 276. In der am 19. Jan. nach Berlin gesandten sächstichen Registratur heißt es: "..... wenn Sachsen und Brandenburg das Wert auf sich nehmen und es dahin richten wollen, daß die Eron ein recompens erlangen möcht, wollte sie II. DD. alles Bolt und die eingenommenen Pläte abtreten" n. s. w.

in Dresden willsommene Anfnahme fand; sein Bruder Franz Julius war kaiserlicher Kämmerer, ein anderer Bruder kaiserlicher Obrist, wie er selbst bis wenige Monate vor der Schlacht gewesen war. Schon im Januar gingen durch seine Hand geheime Erbietungen Sachsens an Wallenstein; dieser wies sie für jetzt noch von der Hand; er sah, daß er nur zu zögern brauche, um die Verbindung der Evangelischen völlig zu zerrütten.

In Dresben schien man vorerst kein höheres Interesse zu haben, als Brandenburg möglichst von Schweden abzulösen. Orenstierna selbst hatte in Berlin gut geheißen, daß die brandenburgischen Truppen, die bisher mit den schwedischen in Schlesien vereint stanben, unter sächsischen Besehl träten; es geschah brandenburgischer Seits mit der Zusicherung, sie außer im äußersten Nothfall, wenn die Lande von Veindesmacht überzogen würden, nicht abzurusen. 1)

Kaum ihrer gewiß, begann Kursachsen auf den Frieden zu bringen; Dänemark und Polen, schrieb man nach Berlin, hätten sich erboten, ihn zu vermitteln; er sei nothwendig, wenn das Reich vor gänzlicher Desolation oder doch höchst kläglicher und bedauerlicher Dismembration gerettet werden solle?); freilich Orenstjerna habe auf die ihm vor bereits sechs Wochen gemachten bringenden Friedensmahnungen noch nicht geantwortet; "wenn man solche absonderlichen Hauptschlüsse — jene Heilbronner Verträge — mache und die vornehmsten Interessenten, die bei dem ganzen Werk ein sehr Großes gethan und noch thun, zurückstelle, ja sich allerhand Gingriffe gegen sie erlaube, so sei leicht zu schließen, was davon Gutes kommen könne." Vergebens warnte Brandenburg vor einseitigen Schritten, vor zu eifrigem Entgegenkommen, ehe man wisse, ob auch kaiserlicher Seits der Frieden eben so eifrig gewollt werde?);

<sup>1)</sup> Registratur ber in Dresden verglichenen Puntte, 12. Marg 1633.

<sup>2)</sup> Kurfachfisches Schreiben an Georg Wihelm, 30. April 1633.

<sup>3) &</sup>quot;Das beste Mittel, dan Gegentheil zum Frieden zu bringen, werbe nicht

vergebens suchte es die Verbindung Sachsens mit Schweden, die für das ganze evangelische Deutschland so wichtig sei, aufrecht zu erhalten, die französischen Bemühungen, die auf dasselbe Ziel gerichtet waren, zu unte stützen. Am Dresdener Hose wurde es übel vermerkt, daß Georg Wilhelm mit dem französischen Gesandten so lebhaft verhandelte, sich nicht völlig der sächsischen Leitung anvertraute, noch übler, daß Brandenburg mit den Welsen, dem Landzgrasen, andern in Verhandlung trat. Schon mußte man erkennen, daß das Vertrauen der Evangelischen, das man mehr und mehr verlor, sich nach Berlin wendete. 1) Man suchte nun um so eifriger die Verständigung mit Wallenstein, die Gnade des Kaiserhoses.

Raschen Ganges trieben die Dinge weiter, als man in Berlin ahnete.

Wallenstein war mit dem Frühling in Schlesien eingebrochen; er stand mit Uebermacht dem sächsische brandenburgischen Heere bei Schweidnitz gegenüber; Arnim wäre ihm gewachsen gewesen, wenn er sich mit den Schweden, die bei Brieg standen, vereinigt hätte. Statt sie dazu aufzusordern, nahm er den Wassenstüllstand an, den ihm Wallenstein anbot.

War es Wallensteins Wille, die kaiserliche Politik auf die Bahn zurückzuführen, aus der sie sich drei Jahre früher von Baiern und der Liga hatte hinwegdrängen lassen? waren seine Erbietungen, "den

so sehr auf einen Convent zur kompositionshandlung als auf eine gute und wohlgegründete versassung und einmütigkeit und conjunctio consiliorum et virium unter allen, die in societate belli verstren, neben einem volkommenen ernst und enster bestehen." Kurbrand. Antw. auf das kursächs. Schreiben vom 30. April 1633.

<sup>1)</sup> Seuquières berichtet seinem König von dieser jalousie des Aursärsten von Sachsen aussührlich, 22. Aug. 1633. Lettres et Nég. p. 64. Schon 21. Just p. 46): .... lui a tellement ôté la créance dans tout ce parti, qu'il semble que tout veuille se tourner vers l'Electeur d. Br., qui de sa part n'oudlie rien de ce qu'il croit le pouvoir rendre le plus considérable dans son parti. Und spâter (p. 178): .... fonder son établissement sur la diminution de l'autorité du Duc de Saxe qui l'avoit jusqu' à present traité comme son inférieur.

Religions= und Profanfrieden, wie er in Kaiser Rudolphs und Matthias Zeit gewesen, herzustellen", ernstlich gemeint? umfaßte die "unbedingte" kaiserliche Bollmacht zum Friedensschluß, die er empfing auch diese Zugeständnisse?

Freilich endete der Waffenstillstand, ohne daß man ein Ver= ständniß gewonnen; aber nach werigen Tagen folgte neue Waffenruhe, neue Verhandlungen unter bänischer Vermittlung; wochenlang zogen fie fich hin, immer den officiellen Besprechungen zur Seite Erbietungen, Anknüpfungen, Seimlichkeiten weit aussehender Art, immer Sachsen baran, nachzugeben, Brandenburg um so mißtraui= icher, zurudhaltender. Daß Wallenstein zugleich mit Schweden und Frankreich in Verhandlungen ftand, seine Beziehungen mit Danemark fortsetzte, mit Rom beren anknüpfte, nach allen Seiten bin seine Käden spann, sich alle Wege offen hielt, davon erfuhr man in Ber= lin wenig ober nichts. Man fühlte wohl, daß die Luft schwül und voll unheimlicher Dinge fei, man wich eben fo bem Drangen Sachsens zum Frieden, wie dem Frankreichs zum Gintritt in den Heil= bronner Bund aus 1). Schon hatte der Kurfürst den Grafen Schwarzenberg wieder an den Hof kommen laffen 2); je unklarer die Lage der Dinge wurde, desto weniger war Einigkeit zwischen ihm und den andern Räthen 3); es war wie in jenen bofen Tagen des dänischen Krieges: man trieb vor dem Winde.

<sup>1)</sup> Bon allen diesen Berhandlungen mit Wallenstein, Feuquidres, Oxentierna u. s. w. gebe ich aus überreichem Material nur das Rothwendigste.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg war Nov. 1632 nach Königsberg beschieben, blieb bort bei der Aurfürstin, während der Aurfürst (Mai 1633) nach Berlin ging. Ich vermag nicht anzugeben, wann der Graf dorthin gesolgt ist; sicher ist er im Sept. 1633 in Berlin. S. folgende Note.

<sup>3)</sup> La désunion entre Messieurs de son conseil et le comte de Schwartzenbourg, à lequelle les uns et les autres ne sont que déjà trop disposés. Feuquières Schreiben vom 21. Sept. 1633. Lettres et Nég. II. p. 123. In diese gehören die persönlichen Berhandlungen des Kurfürsten mit Ausdorf über eine Berständigung zwischen Kurpfalz, Sachsen und Brandenburg. S. Arkenholz Mem. conc. la Reine Christine III. p. 130.

Allerdings war eine große Katastrophe im Anzug. Der Kaiser rang mit seinem Feldherrn. Wie immer die Entscheidung fiel, sie mußte von unermeßlichen Folgen sein.

Wallenstein hat in dem Verlauf dieser ungeheuren Schwanstungen den Ausdruck gebraucht: "er werde zum Frieden thun, möge der Kaiser wollen oder nicht." Welchen Frieden, welche Neugestaltung der Dinge das Reich aus der Hand des gewaltigen Feldherrn erhalten, in welcher Weise er die deutsche Frage gelöst haben würde, ist nicht zu ermessen. Gedachte er Böhmen, das ihm der Kaiser als Sicherung verschrieden, für immer zu behalten? suchte sein dunkter Ehrgeiz noch Größeres? Die ausschweisendsten Pläne haben ihn zeitweise beschäftigt, und in seiner Armee durfte er das Mittel, in der unerhörten Vollmacht, die ihm zu Theil geworden, die Vefug-niß zu ihrer Durchsührung zu haben glauben.

Je mehr die Gefahr schwand, gegen die der Kaiser Wallenstein aufgerusen, desto unerträglicher wurden ihm die Besugnisse, die er ihm zugestanden; "die fremden Potentaten müßten glauben, daß er einen Corregens an der Hand und in seinen eignen Landen keine freie Disposition mehr habe." Gegen die Zusicherungen, die Wallenstein in jenen Breslauer Verhandlungen an Sachsen gemacht, sosern er die Freiheit der Religion bewilligt, erhielt der kaiserliche Bevollmächtigte den Besehl, "solenniter zu protestiren".

Sofort fand der Zwiespalt zwischen dem Kaiser und seinem Felbherrn eine zweite Frage, sich noch tiefer zu wühlen.

Frankreich war dem Namen nach im Frieden mit dem Raiser, mit Spanien. Wir wissen, wie es diesen Frieden benutzte, sich am Rhein und in Lothringen sestzusetzen; schon hatte der Herzog von Lothringen auch seinen festesten Platz, seine Hauptstadt Nancy, den Franzosen einräumen müssen. Die Verbindung der spanischen Niederlande mit Italien und den deutsch-öftreichischen Landen war auf das Höchste gefährdet; sollte sie nicht völlig gesprengt werden, so

mußte man eilen, sich militairtsch bes Oberrheins Meister zu machen. Dringend forberte Spanien, daß es geschähe.

Bie hatte Ballenstein bem zuftimmen follen. Seine großen Erfolge bisher beruhten darauf, daß er fich in der hartnäckigften Defensive hielt, daß er sie auf die wohlverstandene militairische Bebeutung Böhmens gründete, daß er von dort wie von einer vor= springenden Baftion aus, felbst unangreifbar und bes Kaifers Kron= und Erblande bedend, die Macht des Feindes in Rord- und Gubbeutschland aus einander hielt, in jedem Augenblick im Stande, auf die eine oder andere sich mit gesammelter Macht zu ftürzen. Moch= ten bie Heere Schwebens und des Heilbronner Bundes das Gebiet zwischen Main, Rhein und Bobensee inne haben, von Böhmen ans in der Flanke bedroht, waren fie außer Stande, weiter die Donau hinab bis zu ben öftreichischen Landen vorzudringen, und bis dabin war sodos bolli in dem gande bes stolzen Baternherzogs, ber so den Frieden zu wünschen lernen mochte. Und schon ertrug Kursachsen ben Druck ber nahen Gefahr kaum mehr; es suchte eifrigst ben Frieden; wurde ein solcher gewährt, der ben Evangelischen im Reich Libertat und freies Bekenntniß gewährleistete, so nahmen sie ihn mit Dank an und halfen mit, ben nicht mehr nöthigen Helfer nach seinem Nordlande zurückzuweisen. Dann endlich war es Zeit, mit Frankreich abzurechnen. Diefen ganzen Rriegsplan zerftorten bie Forderungen bes spanischen Sofes; gab Wallenstein ihnen nach, so wurde der Schwerpunkt des Krieges an den Rhein verlegt, und bamit nicht bloß die unbezwingliche Stellung in Böhmen zur Ne= bensache gemacht, sondern vor Allem Frankreich mit seiner ganzen, noch ungeschwächten Kraft in den Krieg hineingezogen.

Man sieht, das spanische, das spanisch = östreichische Interesse forderte das Gegentheil von dem, was das deutsche, ja das deutsch= östreichische Interesse zu gebieten schien.

In Bien gefiel man fich barin, bem Rath bes Feldherrn, ber

das Recht hatte, Folgeleistung zu forbern, entgegenzuhandeln. Trots seiner Einsprache ließ man spanische Heere aus Italien ausbrechen, um gegen den Oberrhein zu marschiren. Um so lebhafter betrieb Wallenstein seine Unterhandlungen mit Frankreich, Schweden, Bern-hard von Weimar, den beiben evangelischen Kurfürsten, während zwischen dem Kaiser, Spanien, Baiern, einigen italienischen Fürsten ein Bündniß eingeleitet wurde, "dessen Namen sein wird Liga des Friedens, der Herstellung und Aufrechterhaltung"; diese Liga hosste in Frankreich selbst eine Empörung gegen den Cardinal Richelieu, eine Schilderhebung der Prinzen von Geblüt und der unzufriedenen Großen hervorzurussen. Ausgangs September erreichte der Herzog von Feria mit dem Vortrab des italienischen Heeres den Bodensee, und kroß Wallensteins ausdrücklichen Verbotes vereinigte sich M-

Genau in denselben Tagen brach Wallenstein die Unterhandsluugen mit Sachsen und Brandenburg ab: "es gebe doch keinen Frieden, wenn man nicht die Fremden hinaustreibe und zu dem Ende beider Kurfürsten Volk mit ihm conjungire." Rascher, heftisger, als man sonst an ihm gewohnt war, eröffnete er die Feindseligkeiten. Der erste Stoß schien Arnim vernichten zu sollen, der sich eiligst auf Meißen zurückzog; dann plöylich sich rechts wendend, warf sich Wallenstein auf das kleine schwedische Heer unter Duval, das bei Steinau stand, rieb es völlig auf (1. Oct.), eilte dann mit seiner ganzen Kriegsstärke gegen die Marken; für Wallenstein war der Augenblick gekommen, die beiden Kurfürsten zur Conjunction zu zwingen, der ja Brandenburg am hartnäckigsten widersprochen hatte. Vereint mit ihnen, mochte er sich der spanisch=bairischen Intrigue am Kaiserhose gewachsen fühlen.

Mit Entsehen sah man in Berlin, daß Wallensteins Jug den Marken galt. Die brandenburgischen Regimenter hatte Arnim mit nach Sachsen geführt; man forderte sie zum Schutz bes Landes zurück, wie im Bertrage vorbehalten war, aber vergebens; das Land war so gut wie wehrlos. Crossen, Landsberg, Frankfurt (8. Oct.) sielen in die Gewalt der Kaiserlichen.

Der Kurfürst flüchtete nach Brandenburg, balb weiter in die Altmark. Dann drangen die Feinde in zwei Colonnen auf Berlin vor, voran ein Obrist Wins, ein brandenburgischer Basall, der Ber-lin brandschatzte (21. Nov.).

Rurz vor dem Angriff auf Erossen hatte sich Franz Albert von Lauendurg am Berliner Hose eingefunden; der Aurfürst hatte ihn gegen die Meinung der Käthe auf Empfehlung Schwarzendergs empfangen 1). An ihn sandte Wallenstein jetzt einen neuen Verstraßentwurf, mit dem, so hieß es, Sachsen einverstanden sei. So schlimm augendlicklich die Dinge standen, der Kurfürst wies ihn zunäck. "Wir sehen wohl", schried er an Arnim, "daß der Zweck allein ist, uns von aller Assistenz zu entblößen, unsere eigenen Wassen aus unsern Händen zu spielen und dennoch den Unglimps des ausgesichlagenen Friedens auf uns zu wälzen."

Die großen Erfolge Bernhards von Weimar an der Donau, endlich der Fall Regensburgs (5. Nov.), der München, ja Wien zu bedrohen schien, die immer dringenderen Gülferuse des Aurfürsten Maximilian veranlaßten den kaiserlichen Hof, Wallenstein zu sofortigem Borrücken nach Baiern anzuweisen. Wallenstein tadelte laut den Besehl; zögernd leistete er Folge; er zog seine Truppen aus den Marken zurück — nur Frankfurt und Landsberg blieb besetzt —,

<sup>1)</sup> De Rorté (Feuquières, Lettres et Nég. II. p. 133) schreibt von bieser entrevue im Oct.): à la persuasion d'une personne, en qui il ne faut pas sier et qui est autant notre ennemi que de la couronne de Suède, qu'on en puisse avoir en Allemagne, et qui néamoins occupe si sort l'esprit de ce Prince, qu'il lui fait faire une partie de ce qu'il veut.

<sup>2)</sup> Schreiben an Arnim, Brandenburg 16. Oct. 1633. Den Vertragsentwurf, 9. Oct., hat Shemnit II. p. 273. Anderes giebt helbig in dem Auffah: Ballenstein und Arnim p. 31.

er concentrirte seine Macht in Bohmen, nach der bairischen Grenze zu; dort blieb er stehen; so in der Flanke bedroht, mußte auch der Feind Halt machen.

Wallenstein hatte ben Zweck seines Zuges nach ber Mark nicht erreicht; eben darum hatte er noch einmal Parition leisten müssen. Um so mehr war er entschlossen, den letzten, entscheidenden Schritt zu beeilen; er rechnete auf Aursachsen, auf Bernhard von Weimar, auf seine Generale und Regimenter.

Als die Kaiserlichen längst aus der Mark zurückgegangen (Ansfangs Dec.), rücke Arnim von Dresden heran, um einige vergebliche Bersuche gegen Franksurt zu machen; es schien nur zu geschehen, um der schwedischen Hülfe, die Banner heranführte, zuvorzukommen und den Berliner Hof zu "calmiren".

Allerdings war man hier in sehr gereizter Stimmung 1). Sah es nicht wie ein abgesartetes Spiel aus, daß Sachsen die brandenburgischen Regimenter zurückbehielt, während Wallenstein in die Marken einbrechen ließ? Geradezu hatte der Lauenburger erklärt, diese Regimenter könnten nicht zurückgegeben werden, und zugleich brachte er senen Entwurf vor, der ja in Dresden gutgeheißen war; daß seht Sachsen nur noch ungeduldiger zum Abschluß ohne Schweben und den Heilbronner Bund drängte, daß es Vollmacht für Arnim, auch für Brandenburg abzuschließen, sorderte, steigerte das Wistrauen 2). Orenstserna, der gleich darauf nach Berlin kam, zur Beschickung des Frankfurter Convents aufzusordern, sand bereitwilliges Entgegenkommen, um so mehr, da er wegen Pommerns beruhis

<sup>1)</sup> Schon im August 1633 schreibt Fenquières an den König: les mécontentemens que le dit Electeur et ceux de son conseil ont du procédé altier dont jusques aujourd'hui l'Electeur de Saxe a usé en leur endroit, les portent à un tel ressentiment u. s. w. Lettres et Nég. II. p. 39.

<sup>2)</sup> Das ergiebt sich aus Arnims Berhandlungen in Berlin, 27. Januar 1634, über die helbig (Ferbinand II. und Wallenstein p. 26) aus dem Dresdener Archiveiniges mehr, als ich im Berliner Archiv vorfand, mittheilt.

gende Zusicherungen gab. Nur den förmlichen Eintritt in den Heilbronner Bund lehnte man ab, weil dessen Truppen von Bunzbes wegen, nicht durch die einzelnen Stände bestellt und gehalten würden; desto bereiter war man demnächst, die brandenburgischen Regimenter mit dem Heer Banners zum Vorrücken nach Schlesien zu conjungiren. Man schloß jetzt den schon lange mit Frankreich verhandelten Vertrag ab; das Einrücken der Spanier ins Reich hatte das letzte Bedenken beseitigt; "wenn der Kaiser Fremde ins Reich holt", hatte der Kursürst selbst gesagt, "so ist es hochnöthig, daß auch Frankreich sein Herein schlickt.") Und Frankreich empfahl den Fürsten und Ständen beider sächsischen Kreise, sich Brandens burg anzuschließen, ihre Truppen mit denen Brandenburgs zu verzeinen.

Da kam die Nachricht, daß Wallenstein als Rebell entsetzt, daß er ermordet sei (15. Febr.).

## Der Prager Friede.

Wen immer die Schuld dieses Verbrechens treffen mag, dem Kaiserhofe galt es für eine rettende That; in Wien, wie in Masdrid athmete man auf.

Man hatte nun, Dank dem Ermordeten, ein gewaltiges und trefslich geschultes Heer; denn die Aufregung über das Geschehene wurde rasch und leicht beseitigt; den "Tyrannen", hieß es, habe die gerechte Strafe ereilt. Man hatte, Dank dem Ermordeten, die dominirenden Positionen gegen Pommern, die Marken, Sachsen; man konnte einen Theil der seindlichen Macht dort festhalten, um den Hauptstoß die Donau auswärts gegen den Rhein zu führen. Wallensteins Jögern und Unterhandeln hatte den Hader zwischen

<sup>1)</sup> be Rortos Bericht vom 4. Oct. 1633. Feuquières II. p. 136.

ben Verbündeten, zwischen den Führern der seindlichen Heere genährt, hatte die schwedisch-deutsche Macht mürbe gemacht; warum jetzt noch die deutschen Gegner mit Zugeständnissen gewinnen; jetzt war nicht mehr von Frieden, sondern nur von Unterwerfung die Rebe, jetzt galt es den Kampf aufs Wesser.

Schon kam das große Heer über die Alpen herab; geführt von dem jungen Cardinal Infanten, König Philipps IV. Bruder. Und zum Generalissimus bestellte der Kaiser seinen Erstgebornen, den jungen König Ferdinand von Ungarn. Die Dynastie selbst trat an die Spize der Armeen.

Kühn, wie in keinem früheren Feldzug, war der Kriegsplan. Man ließ es geschehen, daß Banner, aus Pommern vordringend, Frankfurt erstürmte, Landsberg nahm, daß Arnim die Kaiserlichen bei Liegnitz zurückbrängte; auf dieser Seite des Kriegs=Theaters genügte es, den Feind hinzuhalten; im Nothfall konnte man Kurssachsen — es wurde in Leitmeritz, dann in Pirna unterhandelt — herüberziehen, sobald man wollte.

Die Entscheidung lag im obern Deutschland. In raschen Zügen entwickelte sich der Feldzug an der Donau. Während der junge König auf Regensburg vordrang, die Stadt einschloß, hemmte ein anderes Heer, von Baiern her vordringend, den Zuzug Horns aus Schwaben. Anfangs Juli fiel Regensburg; den Kaiserlichen stand der Weg nach Franken offen.

Eben jetzt tagte der Convent der Evangelischen in Frankfurt. Wahrlich, die Lage der Dinge war für sie so ernst als möglich; die innige Verbindung der beiden sächsischen mit den vier oberen Kreisen, die Orenstjerna forderte, die Anspannung aller Kraft, um das Feld zu behaupten, schien im höchsten Maaß geboten. Aber Kursachsen suhr fort, in Leitmeritz zu unterhandeln, und suchte hier in Franksurt, nur zu hemmen und zu trennen. "Die Verbindung nach den Reichsegesehen sei genügend", sagten die sächsischen Räthe; man müsse dem

Calvinismo nach Möglichkeit steuern und wehren. Als sich bann Brandenburg bestimmt für die Vereinigung aussprach, kam aus Dresden die Weisung, eben so bestimmt sie zu verwerfen: "denn deren hauptzweck ist, Kurfürsten und Stände bei ihrer Religion zu lassen, womit dann der Calvinismus mit eingeschlossen wird, welchem direct oder indirect einigen Vorschub zu thun, weder gegen Gott, noch im Gewissen zu verantworten ist."

Ich erörtere den Verlauf biefer kläglichen Verhandlungen nicht. Die brandenburgischen Rathe thaten ihr Mögliches; fie glaubten mit den Schweden beffer als je zu ftehen, dann aber kam die Frage über die schwedische Satisfaction; mit Entsetzen hörten sie des Reichs= fanglers Erklärung, daß Schweden Pommern behalten muffe. "Ich fann nichts anders annehmen", schreibt Georg Wilhelm auf diese Nachricht, "als daß ich fehr hintergangen oder, deutsch zu fagen, ge= gen besseres Vertrauen betrogen bin; und wird es mit Mecklenburg und Preußen dieselbe Meinung haben".1) "Man hat Gott'zu danken", schreibt Arnim, "daß es noch Mittel giebt, dem zu entgehen und sich vor dergleichen liftigem Reinecke vorzusehn." Dieß Mittel schien ihm, daß die brandenburgischen Truppen von Banner abgefordert und mit den sächsischen conjungirt würden.2) Das war auch Burgsdorfs Ansicht, der die brandenburgischen Truppen führte; und daß Schwarzenberg daffelbe meinte und längft gemeint hatte, wenn er auch anders sprach, versteht sich von selbst.3)

Die Brandenburger hatten eben jest mit Banner einen glan=

<sup>1)</sup> Eigenhandiges Schreiben Georg Wilhelms an Arnim, 31. Aug. 1634:

<sup>2)</sup> Es waren die Fußregimenter Obrift herzog Franz Carl von Lauenburg, Obrift Conrad von Burgsdorf, Obrift Ehrenreich von Burgsdorf, und die Reiterregimenter Obrift Conrad von Burgsdorf, Obrift Boldmann.

<sup>3)</sup> Am 10. Dec. 1633 meinte de Rorté noch das Gegentheil (Feuquières II. p. 184): Vous assurant que d'autant que Borstorf avoit porté l'Electeur à écouter des traités, d'autant que Schwartzenberg à été contraint et ses pensées secrètes ne dementent point ses actions u. s. w.

zenden Zug gemacht. Der fühne Schwedenfelbherr war auf die Kunde von der Bedrohung Regensburgs aufgebrochen "nach Böhmen, längs der Moldau bis an die Donau" vorzudringen, seine "Retraicte" auf Sachsen und Brandenburg mit der auf Herzog Bernshard zu vertauschen.

So sein Plan. Er rudte, wie die Sachsen ihn auch hemmen, sich ihm anhängen mochten, um seine "Luftsprünge" zu hindern, 1) über Zittau, über Leitmerit vor; am 16. Juli standen die Schweben, Sachsen und Brandenburger vereint auf dem weißen Berge bei Prag.

Der Fall Regensburgs, Herzog Bernhards Rückzug nach Franken zwang Banner, Halt zu machen. Er ging auf Leitmerit, Arnim nach Melnick zurück, und in Pirna unterhandelten bie sächsischen und kaiserlichen Räthe weiter um den Frieden. Alles sah mit Spannung nach dem wild wechselnden Kriegsspiel in Franken und Schwaben.

Die brandenburgischen Regimenter waren schon lange schwierig; Arnim schrieb fleißig an die Obersten: "ich vermeine, man wird nun sehen, ob es Passiones gewesen, wenn ich von der Gefahr geredet"; und wieder: "sieht man nun, warum man den Kurfürsten so vertiest hat und noch mehr vertiesen will, ihm alle Mittel abschneidet, seine eigenen Wassen andern untergiedt?"") Sie meinten, es sei Zeit, ein Ende zu machen. Sie wollten entweder unter ihres Herren oder unter sächsischen Besehl. Aus Berlin kam ihnen die Nachricht, man wolle nur erst das Ende des Franksurter Convents abwarten. 3) Auf alle Fälle empfahl Schwarzenberg, eine Vollmacht zur Trennung von Banner auszusertigen. 4)

<sup>1)</sup> Ein Ausdruck Arnims. Belbig, Prager Frieden p. 30.

<sup>2)</sup> Arnim an Burgeborf, 26. Aug., 31. Aug. 1634.

<sup>3)</sup> Chemnit II. p. 496. Schreiben Georg Wilhelms an Johann Georg, 31, Aug. 1634.

<sup>4)</sup> Schwarzenberg an Knesebed, Coln a. S. 3. Sept. 1634. Für den gall,

Schon war die Entscheidung gefallen. Die mörderische Schlacht bei Nördlingen (26., 27. Aug.) brach die schwedische Macht im oberen Deutschland. Horn wurde gefangen, Bernhard von Weimar—auch er war daran, in des Herzog von Lothringen Hand zu fallen— rettete sich mit den Nesten des Heeres über den Nhein zu den Kranzosen; der Herzog von Würtemberg verließ stüchtend sein Land, die Kaiserlichen besetzten es; alles Land bis zum Rhein und Main siel in ihre Gewalt. Der Heilbronner Bund sandte Boten nach Paris, dem Könige den Elsaß zur einstweiligen Besitznahme anzustragen.

Schon überschritt Karl von Lothringen den Rhein: "in drei Bochen gedenke er vor Paris zu stehn und dem König Ludwig, dem zweiten Nero, die Krone vom Haupt zu reißen".

So brach im Süben das Werk Gustav Abolphs zusammen. Um wenigstens den Norden Deutschlands zu decken, eilte Banner durch das Boigtland nach Thüringen; bald mußte er an die Elbe zurück, um nur Magdeburg zu behaupten und die Verbindung mit der See zu sichern.

Seit Monaten wurde in Pirna unterhandelt. Die kaiserliche Gesandtschaft, der Convertit Graf Trautmannsdorf an ihrer Spitze, hatte klug gezögert; aber die "Privatsatiskaction" für den sächsischen Kurfürsten hatte man im Vorwege zugestanden, nemlich den erblichen Besitz der beiden Lausitzen, die Rückgabe des Erzstiftes Magdeburg an des Kurfürsten Sohn, die Einverseibung von vier erzstiftischen Aemtern in das Kurfürstenthum. Setzt, nach dem großen Umschwung

baß Banner weiter gehn und den Kurfürsten um sein Bolk bringen wolle, könne man an Herzog Franz Carl Vollmacht geben, sich von ihm zu trennen, "der muß sie in hoher Geheim halten und nicht vorweisen bis es hochnöthig, benn sonsten, wen einer der under dem Banner zu stehn überdriffig und gerne unter Ge. Arnim balbte sein wollte, der kunnte sich dieser Ordre leicht misbrauchen." Chemnitz erwähnt einer solchen Weisung schon im Juni (II. 492), ich habe die Bestätigung bafür in den Acten nicht gefunden.

der Dinge war es Zeit, die Schlinge zuzuziehen. Am 14. Novemsber unterzeichneten die kaiserlichen und sächsischen Räthe "auf ihrer Principalen Ratification".

Johann Georg glaubte oder wollte zu glauben scheinen, daß "wenn er nicht zum Abschluß eile, die Dinge bald in einen noch schlimmeren Stand gerathen würden".

Allerdings hatte er Einiges außer dem eigenen Bortheil ausbedungen; die Frage des Restitutionsedictes sollte vertagt, der Besit der geistlichen Güter, wie er 1627 gewesen, noch auf weitere vierzig Tahre zugestanden bleiben; es sollte die Anwartschaft Brandenburgs auf Pommern, wenn es diesem Bertrage beiträte, anerkannt sein; es sollte allen evangelischen Fürsten und Ständen im Reich der Zutritt bis zu einem bestimmten Tage offen bleiben. Auch eine Amnestie wurde zugesichert, aber die Liste der betressenden Personen und Güter wurde noch vorbehalten; auch für Schlesien, sür die Evangelischen in den Kron- und Erblanden bemühte sich Sachsen, aber ohne Erfolg.

Dann war bestimmt: mit diesem Frieden und nur für diejenigen, "welche sich zu seiner Handhabung und Bollstreckung wirklich bequemten", sollte Recht und Herkommen des Reichs hergestellt sein.
Das hieß das Reichsrecht todtsprechen und an dessen Stelle den
Bertrag sehen, den Kursachen ohne Auftrag, ohne Mitwirkung der
Mitstände gegen mehr als zweideutigen Gewinn mit dem Kaiser
geschlossen.

Und unter den Bedingungen dieses Friedens war: alle Unionen, Ligen und Bündnisse sind aufgehoben, ausgenommen der Kurverein, die Erbvereine des Hauses Destreich und die Erbverbrüderung zwischen Sachsen, Hessen und Brandenburg. Also die Fürsten und Stände des Neiches verlieren das althergebrachte Recht, Bündnisse im Neich und mit dem Ausland zu haben und zu schließen, sie verzichten auf sede Art auswärtiger Politik und überantworten diese dem Kaiser.

Sodann: die Fürsten und Stände sollen kein Rriegsvolf halten, außer was fie zur Besetzung ihrer Festungen brauchen, und wenn die Festungen so nicht hinlanglich gesichert erscheinen, sollen sie kaiser= liche Befatung erhalten; und foll hinfort nur eine Armee, die kaifer= liche und Reichsarmee genannt, bestehn, 80,000 Mann, von benen 50,000 als "des Kaisers eigene Armada" der König von Ungarn commandiren wird, 30,000 der jedesmalige Kurfürsten von Sachsen als "bes Kaisers und Reiches General". Das Kriegsvolf in dem einen wie andern Heer wird bem Raifer schwören. Bur Erhal= tung dieses heeres wird jeder Fürst und Stand im Reich 120 Monate nach der Matrifel zahlen. Also eine völlig neue Reichstriegs= verfassung1), gegründet nicht mehr auf die territorialen Contingente, sondern auf die Geldleiftungen der Fürsten und Stände an des Raisers Kasse; der Raiser nicht bloß der oberste, sondern der einzige Kriegsherr im Reich.

Endlich, was auswärtige Potentaten in Händen haben, zu dessen wirklicher Restitution sollen die Evangelischen, die diesen Frieden genießen wollen, dem Kaiser und den Katholischen mit gessammter Hand helsen. Und unter den zu restituirenden war "zusmal" der Herzog von Lothringen mit seinen Landen und Leuten genannt. Das bedeutete einsach den Reichskrieg gegen Frankreich, die Verwendung der Kräfte des Reichs im Interesse der spanischsöstreichischen Macht.

Es ist nicht nothig auf die weiteren Artikel des Vertrages ein=

<sup>1)</sup> Es soll dieser Bertrag "in vim einer freiwilligen transaction zwischen dem Raiser als Oberhaupt und den Ständen des Reichs und nachmals, in der Form einer pragmatischen Sanction gefasset, inter leges Imperii publicas referirt, auch alle Raiser durch die Capitulation darzu in specie verbunden, selbige dem curfürstlichen Berein mit eingeruckt, dem Cammer Gericht instnuiret und darüber sestzuhalten und zu sprechen anbesohlen worden."

dugehen. Es wollte nicht viel besagen, daß eine neue Ordnung des Reichshofrathes, des Kammergerichts, dessen Revision, die Parität des Bekenntnisses in diesen Instituten in Ansicht gestellt würde. Und wenn man aussprach, daß "die jetzige klägliche Reichse bewandniß ein sonderbar eilendes und unverzügliches Rettungsmittel" gefordert habe, daß aber "dieser aus Roth gebrauchte Modus dem Reich und dessen Gliedern nicht präjudieiren solle", so war damit genung gesagt. Man octropirte dem Reich eine neue Verfassung und nannte das eine rettende That.

Johann Georg ratificirte; "als eine der Haupt- und Grundsäulen des herrlichen, wunderbaren, anito aber leider allzusehr des formirten und zerstörten Reichsbaues") meinte er dem Wesen des Reiches aufhelsen zu müssen und mit diesem Frieden aufzuhelsen. Daß eine dieser Grundsäulen, Kurpfalz, gebrochen war und blieb, daß eine zweite, der Kurfürst von Trier, ohne Urtheil und Recht von kaiserlichem Volk in Luremburg überfallen, gesangen, als Gesangener erst nach Brüssel, dann nach Wien geschleppt wurde, wo ihn zehnjährige Gesangenschaft erwartete, machte die albertinische Volitik nicht irre.

Aber der Kaiser ratissicirte nicht sofort; er machte immer neue Ausstellungen, Borbehalte, Forderungen: "er dürse den katholischen Ständen nichts vergeben; er werde sich so resolviren, daß jeder, der den Frieden liebe, damit zufrieden sein könne". Nur um so eifriger war Sachsen, mit Bitten, Anpreisungen, Bedrohungen, mit reichspatriotischen Phrasen die Glaubensverwandten für den Frieden zu gewinnen, freilich ohne die Nebenrecesse mitzutheilen, welche die Lausit, Magdeburg, die Evangelischen in Schlesien, die Amnestie betrasen. Sachsen forderte Bertrauen und Dank obenein.

Endlich, nachdem immer mehr, immer Aergeres zugeftanden war —

<sup>1)</sup> So in dem Bericht über eine Conferenz zwischen Kurfürst Georg Wilbelm und Arnim, 26. Jan. 1635,

man zählte 62 Punkte auf, in benen die Pirnaer Artikel nachträglich abgeändert waren 1) — wurde der Prager Friede vollzogen und als Reichsgesetz verkündet (20. Mai).

Die evangelische Welt schrie Verrath: "es sei ein neues Judaswerk der Albertiner". Zum zweiten Mal sahen sich die Evangelischen in Schlesien von Aursachsen verrathen. Aber die Spanier und die Kaiserlichen waren im vollen Siegeslauf; mit äußerster Mühe hielt Banner die untere Elbe. Und mit dem Herbst 1635 ging der polnische Waffenstillstand zu Ende; der neue Krieg, der da drohte, forderte die ganze Kraft Schwedens. Was konnten die Evangelischen im Reich noch hoffen? Wie sollten sie widerstehen?

Auch Brandenburg unterwarf sich; die Art, wie es geschah, machte das Unvermeidliche nur noch demüthigender und verderblicher.2)

Wenden wir uns zu den Anfängen dieser Verhandlungen, zu dem Abschluß des Pirnaer Vertrages im November 1634 zurück. Man sah am brandenhurgischen Hof sehr wohl, um was es sich handle. Der französische Gesandte gab die besten Zusicherungen, die Krone Schweden erklärte, sie sei nicht gemeint, auf ihrer Forderung wegen Pommerns zum Nachtheil des Kurfürsten zu bestehen. Noch hatten die Schweden die wichtigsten Plätze in Schlesien, und Banner deckte die Marken auf der Elbseite. Mochte man sich längst überzeugt haben, daß Schweden nur nach eigenem Interesse versahre, versuhr denn der Kaiser oder Kursachsen anders? oder sollte der Prazger Friede als Beweismittel gelten, wie reichspatriotisch die östereichische, wie ächt evangelisch die albertinische Politik sei? Wergarantirte, daß beide, wenn einmal kein anderes deutsches Heer als das ihrige übrig war, diesen Frieden halten würden? Wer

<sup>1)</sup> Aeber den Unterschied der Pirnaer und Prager Artikel giebt es eine ganze Literatur von Brochuren; einiges davon hat Rommel VIII. 367.

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich auf das vortreffliche Gutachten Levins von Knesebeck, von dem ein Auszug bei Chemnit II. p. 182 ff. zu lesen ift.

sicherte Brandenburg in der jülichschen Frage, die Sachsen sich immer noch offen hielt? Wer war Gewähr dafür, daß das reformirte Bcstenntniß nicht demnächst von dem Neichsfrieden ausgeschlossen erklärt würde? Daß von der östreichischen Politis, so gut wie von der kurstächssischen das Haus Brandenburg sich jeder List und Gewalt zu versehen habe, lehrte die Erfahrung zu Genüge; und wer nicht blind war, mußte voraussehen, daß beide nicht aufhören würden, es zu versolgen und niederzudrücken, so lange es noch sein Necht auf die Rheinlande, auf Pommern, auf Preußen aufrecht erhalte, das heißt, die Möglichseit behalte, nächst Destreich das mächtigste Haus im Reich zu werden.

Die Frage des Friedens war die Entscheidung über die Zukunft des Hauses Brandenburg. Und welche Aussichten erschlossen sich dem Kurprinzen in der Verbindung mit Schweden. Setzt, da die Krone Schweden bedrängt war, ihr Treue halten, hieß zugleich die Sache des Evangeliums im Reich vertreten und vielleicht retten; es hieß, jene große Machtstellung, zu der Gustav Adolph das kurfürstliche Haus ausersehen, nicht bloß den Siegen Schwedens, sondern auch eigner Leiftung danken.

Bor Allen der Kanzler Göge hielt diesen Gesichtspunkt fest,' mit ihm Rumelian Leuchtmar, dessen Bruder Erzieher des heranblüchenden Kurprinzen war. Selbst der vorsichtige Anesebeck empfahl die Berwerfung des Friedens.

Und war nicht das ganze Nordbeutschland burch denselben in gleicher Weise bedroht und Preis gegeben? Wie, wenn nun Brandenburg sich erhob, die Stellung, die Sachsen so schnöde mißbraucht, zu übernehmen und im Berein mit Hessen, den Ernesstinern, den Welsen, Mecklenburg für den Glauben und die Freiheit einzutreten?

Vortrefflich, wenn man zu so fühnen und umfassenden Sbeen die Mittel und die Thatkraft hatte, sie hinauszuführen. Man mußte

bes Aurfürsten völlig gewiß sein, um den heimlichen Einflüssen Schwarzenbergs und Arnims, dem offenen Widerstand der Herren Stände gewachsen zu sein; man mußte den Muth haben, auf eigene Gefahr zu rüften, zu wagen, siegen oder untergehn zu wollen.

Auf die ersten Mittheilungen über den Pirnaer Abschluß ließ der Kurfürst die Angesehensten unter den Ständen nach Berlin berufen, ihre Ansicht über diesen Vertrag zu äußern und über die Winterquartiere der brandenburgischen Truppen Rath zu geben<sup>1</sup>).

Hätten diese Herren den Räthen durchaus beigestimmt, so. wäre damit noch nichts, was das Land hätte binden können, ge-wonnen gewesen. Setzt traten sie, wenn auch nicht direct, dieser Politik entgegen. Sie forderten, daß die Hälfte der Truppen entlassen werde; sie bewilligten eine Gelbsumme, um die soforztige Ablohnung derselben zu ermöglichen. In den nächsten Wochen erfolgte sie. Und die Obristen und Officiere, die man im Dienst behielt, die beiden Burgsdorf und der katholische Franz Carl von Lauenburg an der Spize, waren lebhaft für den Frieden, der ihnen die Ehre und den Gewinn kaiserlichen Dienstes versprach.

Noch gaben die reformirten Räthe nicht alle Hoffnung auf. Selbst das Erscheinen Arnims am Hofe blieb für den Augenblick ohne Wirkung<sup>2</sup>); der Kurfürst selbst hielt ihm vor, daß auf dem eingeschlagenen Wege "statt der Eintrachtung eine noch weitere Disunion, ja völlige Desperation erfolgen müsse, daß nur noch mehrere Verstrickung und eines Theils wohl gänzliche Uebergebung zu
andern auswärtigen Handen die Volge sein werde; Schweden habe
sich um die Rettung des Evangeliums so verdient gemacht, daß
man wünschen müsse, mit der Krone nicht in Unvernehmen zu sein;

<sup>1) &</sup>quot;Die Anwesenden der getreuen Stände", geladen 17. Dec. 1634, versammelt 3. Jan. bis 25. Jan. 1635. Sie fordern, daß von den 29 Compagnien Fußvolt 20, von 30 Compagnien Reiter, 12 bis 14 bleiben sollen.

<sup>2)</sup> Berhandlungen mit Arnim 26. Jan. 1635. Einiges aus dem reichen Material biefer Berhandlungen hat Chemnit 1. c. und helbig, Prager Frieden p. 37.

man muffe Schweden wie Frankreich so behandeln, daß man in kunftigen Nöthen fich ihres weiteren Beiftandes versehen könne."

Und inzwischen legte Drenstjerna dem Kanzler Göhe, der zu ihm nach Mainz geschickt war, ein Allianzproject vor, das in aller Weise lockend erschien. Schweden wollte sich verpflichten, wenn der Krieg die Besehung der Häfen nicht mehr fordere, Pommern an Brandenburg zu überzeben; dafür sollte Brandenburg helsen, daß Schweden als Satisfaction Magdeburg, Halberstadt und Osnabrück erhalte. Orenstjerna deutete an, daß auch Frankreich mit diesem Plan einverstanden sei, ja daß beide Kronen dazu helsen würden, nicht bloß Jägerndorf und Liegnih, sondern das ganze Schlesien an Brandenburg zu bringen 1).

Bisher hatte sich Schwarzenberg zurückehalten; jetzt war nicht länger zu säumen. Er veranlaßte, daß zu weiterer Verhandlung mit Orenstjerna der von Blumenthal gesandt wurde, der ihm erzgeben war. Er unterließ nicht, in dem Kurfürsten Besorgniß vor der Ungnade des Kaisers und ihren möglichen Folgen zu erwecken, ihn vor dem verzeihlichen Eiser seiner Gemahlin und ihrer Mutter zu warnen, denen freilich nicht zu verargen sei, wenn sie die Rettung des unglücklichen kurpfälzischen Hauses wünschten?). Er ließ sich beauftragen, bei den noch immer schwebenden Verhandlungen nach Oresden zu gehen, um wenigstens in der jülichschen Sache ein Jugeständniß zu erwirken, wenigstens die preußischen Ansprüche, die Kursachsen noch immer sesthielt, zu beseitigen 3).

<sup>1)</sup> Das Project sandte Göte 2. Mai 1635 nach Berlin; vorbehalten wird für Schweden ein hafen ubi adpellere et cum Magdeburgo correspondere commodius possit.

<sup>2)</sup> Diese Sendung Blumenthals erwähnt auch Chemnitz II. p. 722. Eine spätere zum niedersächsischen Kreistage am 9. Juni, den Blumenthal gestiffentlich zögernd versäumt, und seine lehrreiche Correspondenz mit dem Kanzler Engelbrecht lag mir in den Acten vor.

<sup>3)</sup> Sendung Schwarzenbergs, Februar, März 1635. Er hatte u. a. vorzustellen, daß "Kursachsens &., weil sie mehr Erben als wir hatten, wohl einsmals

Statt der Zugeständnisse kam Anfang Juni die Meldung, daß der Friede zu Prag unterzeichnet sei, und daß, damit alles in gutem Einvernehmen bleibe, der in den Artikeln verfügte Eid der Truppen in sechs Wochen geleistet sein solle<sup>1</sup>).

Auch jest noch erwähnte Aursachsen nichts von den Nebenrecessen wegen Schlesiens und der Lausitz. Man erhielt von anderen Seiten her darüber Mittheilungen, die sehr beunruhigend waren, nament=lich auch, daß dem Kaiser in Sachen der Religion ein sehr bedenk=liches Arbitrium eingeräumt sei, daß die Amnestie von denzenigen, welchen sie nicht versagt werde, völlige Unterwerfung als Bedin=gung fordere. Wenn selbst Arnim erklärte, "er könne dem Kurfür=sten von Sachsen nach diesem Friedenssschluß nicht mehr mit gutem Gewissen dienen", wenn er dessen Dienst verließ und sich auf seine Güter zurückzog, so ließ das erkennen, was für Enthüllungen man noch zu erwarten habe <sup>2</sup>).

Bon Neuem wurden jene Herren aus den Ständen nach Berlin beschieden. Eindringlich genug war der Bortrag, der ihnen gehalten wurde: es sei zu besorgen, daß die vier oberen Kreise des Reichs völlig zu Frankreich überträten, da die französischen Wassen von Gott ziemlich gesegnet, auch eine starke Mianz zwischen Frankreich und den Herren Staaten errichtet sei; trete der Kurfürst dem Frie-

nach Abgang unferer Erben zu den fämmtlichen Landen kommen könnten." Schreiben Georg Wilhelms an Schwarzenberg nach Oresden, 17. Februar.

<sup>1)</sup> Johann Georgs von Sachsen Schreiben, 30. Mai 1635. Ein kursächsisches Memorial ans Prag, 30. Mai, erklärte in Betreff des kursächsischen Commandos: es sei so zu verstehen, daß von dem kaiserlichen und Reichskriegsvolk 60,000 Mann unter dem Könige von Ungarn, 20,000 unter Kursachsen stehen sollten; "will der Churskrift oder der Churprinz von Sachsen der Führung diser Truppen enthoden sein, so soll einem Fürsten augsdurgischer Consession" (also keinen Falls Kurdrandenburg) "das Generalat mit unterthänigstem Rath und Willen von Chursachsen und Churdrandenburg durch Kais. Maj. anvertrauet und übergeben werden."

<sup>2)</sup> Den schönen Brief Arnims an Johann Georg hat helbig, Prager Frieden p. 58, abgedruckt.

ben Sachsens bei, so sei zu besorgen, daß Frankreich und die Staaten sich der jülichschen und clevischen Lande thatsächlich bemächtigen und Sachsen, jetzt in des Kaisers blühender Gunst, den Rechtsanspruch auf dieselbe zugesprochen erhalten werde, während der in Aussicht gestellte Besitz Pommerns erst durch Siege über die schwebische Macht zu gewinnen sei; trete man auf schwedische Seite, so habe man die kaiserliche und sächsische Macht sofort in den Warken und sei von Schweden noch nicht einmal wegen Vommerns verssichert.

Die Ansichten der Berusenen gingen weit auseinander. Alle sanden die Abweichungen der Prager von den Pirnaer Artikeln hochbedenklich; die von den Städten meinten, Gott könne wohl noch einen Gideon oder Maccadäus erwecken; ein Theil der Herren aus der Altmark und Priegnitz erklärte, der Kurfürst könne den Frieden mit gutem Gewissen nicht eingehen; der andre Theil: trete man dem Kaiser entgegen und er siege, so sei es um die evangelische Religion in diesen Landen gethan, die Schweden könnten dem Kurfürsten das Land verderben, der Kaiser aber könne es gar nehmen. Die aus der Neumark faßten die Frage von der sormellen Seite: sie müßten wünschen, daß die Sache nicht übereilt, sondern erst in den Kreisen berathen und dann in förmlichem Ausschußtage zum Schluß gebracht werde<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Diese Propositionen sind batirt 24. Juni: "Die Kurze der Zeit habe es wieder unmöglich gemacht, die gesammten Stände zu berufen."

<sup>2)</sup> Aus dem landständischen Archiv zu Berlin. Die Propositionen find vom 24. Juni; die ständische Antworten liegen in einem sehr merkwürdigen Protocoll vom 25. bis 28. Juni vor. Daß die Stände die Meinung hatten, den Frieden widerrathen zu haben, ergeben ihre Erklärungen vom Januar 1641. Schon Erasmus Seibel in dem von ihm verfaßten Ehrengedächtniß für Georg Wilhelm, das bei dessen Leichenfeier 1642 veröffentlicht wurde, läßt den Charakter dieser Bersammlung unbeachtet; er sagt: "nach angehörtem Ihrer sämmtlichen Churbrandenburgischen Landstände unterthänigstem Gutachten" habe der Anrfürst den Frieden angenommen. S. die Leichenpredigt von Bergius p. 84.

Alfo jett zögern und überlegen, mahrend mit jedem Tage ein freier Entschluß unmöglicher murbe.

Schon wirkte in Banners Heer — unter 26,000 Mann kaum 3000 Schweden — das kaiferliche Avocatorium, die fächsischen Umtriebe und Vorspiegelungen. Im Juli kam es zu offener Meuterei; die deutschen Regimenter lösten sich von der Gemeinschaft des Heeres, begannen wie eine Macht für sich, wie eine Soldatenrepublik zu unterhandeln und zu handeln. Am Rhein waren die kaiserlichen und spanischen Waffen im fühnen Vordringen; in der Mitte Juli wurde durch einen Sandstreich die Schenkenschanz im Clevischen genommen, der Rheinpaß nach dem Gebiet der Union; damit war deren ganze Kriegsmacht in Anspruch genommen, die eigenen Grenzen zu becken; die Spanier in Belgien hatten freie Hand; die ganze Last des Krie= ges begann auf Frankreich einzudringen. Schon sprachen Richelieus vertrauteste Rathgeber von der Nothwendigkeit des Friedens 1). Frankreich mußte das Aeußerste beforgen, wenn mit ausgehendem Baffenftillstand im Beichsellande Polen ben Krieg wieder begann und Schweden nöthigte, alle seine Kraft auf diesen "eigentlich schwedischen Kriea" zu wenden 2). Seit dem Frühling arbeiteten in Stuhmsborf die französischen, englischen, holländischen Gesandten und mit ihnen Markgraf Sigismund daran, zwischen Polen und Schweden einen dauernden Frieden zu schließen, namentlich d'Avaux entwidelte die äußerste Thätigkeit. Das von Sachsen Preis gegebene Schlefien suchte Schutz bei der Krone Polen, und d'Avaux bot jegliche Unterstützung Frankreichs, die Garantie des dauernden Be= sites Schlesiens, wenn Polen in das Bündniß gegen das Haus Destreich eintrete.3) Aber alle Bemühungen waren vergebens; schon

<sup>1)</sup> Feuquières III. p. 216.

<sup>2)</sup> La guerre avec la Pologne sembloit être la guerre propre à la Suède. Richelieu VIII, p. 254.

<sup>3)</sup> Diefe Seite der Verhandlungen hat Wuttke, Friedrichs des Großen Be-

sammelte Schweben ein neues Heer in Liefland und in ben noch besetzten Aemtern Preußens.

Je höher die Spannung stieg, desto wichtiger wurde die Entscheidung, die Georg Wilhelm zu tressen hatte. Während die Gesheimenräthe dahin arbeiteten, die Frage in der Höhe politischer Erswägungen zu halten, setzte Schwarzenberg seinen ganzen Einsluß daran, dem höchst besorgten Aurfürsten die Gesahr für seine Person und seine Stellung im Reich vor Augen zu stellen: "die Schweden könnten ihm Land und Leute verderben, der Kaiser aber könne sie ihm völlig nehmen, ihn entrechten und ächten"; er erinnerte ihn an das Schicksal des Kurfürsten von der Pfalz, der im Elend, von fremden Almosen lebend, gestorben sei, seine Wittwe und Kinder als Bettler zurückgesassen habe.

Und hatte nicht Kursachsen sich gegen Schwarzenberg erboten, wenn Brandenburg den Frieden annehme, sosort Pommern zu befreien? Freilich sah man näher zu, so bedeutete das nichts anders, als die nothwendige militairische Bewegung, um die Berbindung Banners mit dem in Preußen sich sammelnden schwebischen Heer unmöglich zu machen, sollte als ein besonderer Freundschaftsdienst gegen Brandenburg gelten; und dafür sorderte man, daß Brandenburg einstweilen die Elbpässe gegen Banner zu behaupten übernehme. In Betress Jülichs aber erklärte Sachsen, es könne beim besten Willen nichts thun, da die Sache zu des Kaissers Entscheidung stehe, und hosse man, daß diese so wie die preussische Frage dem gegenseitigen herzinnigen Einvernehmen nicht Absbruch thun werde.

Wahrlich, es war wie Hohn, daß man Brandenburg auf folche Erbietungen für den Frieden zu gewinnen meinen konnte.

Wie anders Schweden. Drenstjerna erbot sich zu Allem, mas

fithergreifung Schlestens II. p. 68, aus Sienkiewicz Scarbie historyi polskiej, Paris 1830, mitgetheilt.

man nur irgend wünschen konnte. Nicht bloß, daß er den für Preußen entscheidenden Frieden mit Polen schon in gewisse Aussichtstellen konnte, daß er den Besitz der Rheinlande, den der Prager Friede völlig in Zweifel stellte, sicher zu stellen versprach; er gab in Betreff Pommerns die beruhigendsten Zusicherungen; er stellte in Aussicht, daß die Krone Schweden die Satisfaction mit Reichs-land allenfalls aufgeben, sich mit einer Gelbentschädigung begnügen werde.

Da schien das Mittel gegeben, zu friedlichem Schluß zu gelangen. Hatte doch Sachsen selbst sich früher immer zu dieser Art der Entschädigung Schwebens bereit erklärt. Konnte man jetzt noch auf dieser Grundlage sich mit Schweden verständigen, so war die furchtsbare Gefahr, die Marken von Neuem zum Kriegsschauplatz gemacht zu sehen, entsernt. Dringend empfahl man dem sächsischen Hose, in die gehotene Hand einzuschlagen.

Man sah in Dresden wohl, daß man, um mit Brandenburg weiter zu kommen, dieser Forderung nachgeben müsse, und daß keine Gesahr dabei sei, wenn man es thue. Man begann, während schon die stattlichste Kriegsrüstung zum Losdrechen bereit stand, mit den Schweden zu verhandeln. Drenstjerna erklärte, daß er sich auf die Prager Artikel, die so höchst unzulänglich und für die Krone beleiz digend seien, nicht einlassen könne, aber er erbot sich auf Grund neuer Artikel zu weiterem Verhandeln; die Antwort Sachsens war: wenn Schweden den Prager Frieden anerkenne und annehme, so wolle der Kurfürst sich bemühen, daß der Krone ein gewisses Stück Geld auf gewisse Termine gezahlt werde, nachdem zuvor die schwebischen Truppen aus dem Reich gezogen seien; an dem Prager Frieden seinschts zu ändern, die Majestät des römischen Reiches leide es nicht\* 1).

<sup>1)</sup> Kurfachfische Duplif vom 11. Aug. 1635.

Damit hatten die Unterhandlungen ein Ende. Der letzte Berfuch Brandenburgs, einen mittleren Weg zu finden, war gescheitert.

Die kaiserlichen Truppen in Schlesien zogen sich unter Morzin nach der hrandenburgischen Grenze hin zusammen. Die sächsische Armee, bei 30,000 Mann stark, vorläusig unter Baudissin, die Armim ihre Kührung übernehmen werde, stand zum Ausmarsch bereit bei Leipzig. Banner concentrirte seine Truppen zwischen Halle und Kalbe (Anfang August). Nach Jüterbog und den andern abgetretenen magdeburgischen Aemtern, die noch von den Schweden besetzt waren, sandte der sächsische Hof Besehle, "die Lehns und andern Pflichten zu leisten". Seden Augenblick konnte der Ausbruch der Feindseligkeiten erfolgen. Noch zögerte Brandenburg; die im Prager Frieden zum Beitritt anberaumte Frist war verstrichen, Oxenstjerna sorderte kategorische Erklärung; kursächsische Truppen waren bereits ins Erossensche eingerückt, hausten dort auf das Uebelste. 1)

Selbst Georg Bilhelm war über das Verfahren Johann Georgs entrüstet. Auf seinen Befehl entwarf der Geheimerath die schließeliche Erklärung gegen Sachsen: Brandenburg könne sich zum Prager Frieden nicht eher verstehen, als dis man sich mit der Krone Schweden in Güte auseinander gesetzt habe, der Rechtsanspruch des kurpfälzischen Hauses sicher gestellt sei, eine allgemeine Amnestie erlassen werde, die jülichsche Frage mit Sachsen verglichen sei.

Aber mit dieser Erklärung sandte der Kurfürst Schwarzenberg nach Leipzig; er gab ihm Vollmacht, im äußersten Nothfall auch diese Bedingungen aufzugeben. 2) Dann aber auf die Nachricht "von

<sup>1)</sup> Die Beschwerde Georg Wilhelms an den Kurfürsten von Sachsen geht 10. August von Berlin ab. Drenstjerna sendet seine Forderung durch hand Wolf von der heiden am 4. August von Magdeburg ab, am 12. August hat heiden Audienz beim Kurfürsten.

<sup>2) &</sup>quot;Sollte aber von Chursachsens & diese gar nicht zu erlangen sein, sondern sie ließen darauf ein Misfallen vermerken, und urgirten beständig den Friedenssschluß ohne einiges Ausziehn und Bedingen puro et por omnia zu acceptiren, und unser Gesande besindet, daß außerdem wir in große Gesahr mit Land

ber ansehnlichen Victoria" über die Kaiserlichen bei Mainz sendete er (15. August) den Besehl an den Grasen, zurückzukommen, oder wenn die Unterhandlungen schon zu weit seien, auf neue Beisunzen zu warten.

Schwarzenberg hatte die Nachricht jener Mainzer Borgänge gewiß eben so früh wie der Berliner Hof (13. August), er mochte um so mehr eilen, seine Bollmacht zu benutzen. Er hatte abgesichlossen, ehe jenes Schreiben seines Herrn kam; immerhin gegen allerlei Zusicherungen, mit allerlei Boraussetzungen; er hatte auch zugegeben, daß Frankfurt und Landsberg dem kaiserlichen Heer übersliefert, daß die brandenburgischen Reiterregimenter demselben einsverleibt würden. 1)

In der kursächsischen Erklärung, die Schwarzenberg heimbrachte, hieß es: "was Kais. Maj. sich weiter resolviren werde, werde Kurslachsen, sobald es eingegangen, communiciren." Die sächsischen Räthe sügten die beruhigende Versicherung hinzu: "man habe es mit einem deutschen Potentaten, mit dem römischen Kaiser zu thun; der werde an dem Prager Tractat zu Schaden Brandenburgs gewiß nichts mindern; zwar sei es nicht ohne, daß etliche wohl möchten ein Auge auf Kurbrandenburg gesetzt und etwas unbillig judicirt haben, da die brandenburgische Erklärung so langsam eingekommen sei, denn sie sei die allerletzte außer der von Pommern; darum sei auch Morzin an die märkische Grenze vorgerückt; aber der Kurfürst von Sachsen habe das Commando über ihn und sein Bolt und habe bereits die nöthigen Besehle erlassen."

Alfo auf die Gute und Fürsprache bes Dresbener Hofes war

und Leuten gerathen dürften, so mag er endlich, jedoch mit vorgehender Bezeugung, daß wir die Rothdurft erinnert und weil wirs nicht erheben können, von aller Berantwortung frei sein wollen, unserthalb zu acceptiren unbedingt erklären." Remorial vom 29. Zuli 1635.

<sup>1)</sup> Das Einzelne diefer höchst anziehenden Berhandlungen Schwarzenbergs, die in seinen täglichen Berichten vom 7. bis 17. August vorliegen, übergebe ich.

man nun angewiesen; und weber von seinen julichschen Ansprüchen, noch von ben preußischen Forderungen hatte er das Geringste nach= gegeben; er unterhandelte mit dem Kaiser jetzt darum, daß Branden= burg seine Herrschaften in der Lausitz hinfort von dem Kurfürsten in Dresden zu Lehen empfangen, für sie sächssicher Basall werden musse.

Es war ein Unterwerfungsvertrag in bester Form, der zweite, den Brandenburg dem Grasen Schwarzenberg dankte; nur dieser noch demüthigender, noch gesahrvoller, selbst von dem Schein reichspatriotischer Nothwendigkeit oder letzter Aushülse für das Aurhaus noch entsernter, als der von 1626. Nicht einmal die Sicherstellung seines Bekenntnisses erhielt der Aurfürst; denn die Friedenssormel — und sie sollte ja Reichsgesetz sein — lautete nicht mehr wie die Pirnaer Artikel auf die "Augsburgischen Consessionsverwandten und Protestirenden", sondern auf zene allein; ausdrücklich im Hindlick auf die Resormirten war die Formel so verändert worden.

Und was sollte aus Preußen, aus den Rheinlanden werden? Selbst wenn der schwedisch spolnische Friede zu Stande kam, war das Herzogthum entweder in der Gefahr, des Kurfürsten Abfall von Schweden büßen zu müssen, oder nur soweit sicher, als es sich durchaus polnisch hielt. Und am Rhein lähmte nur augenblicklich der Fall von Schenkenschanz des Prinzen von Dranien Macht; wenn er, wie demnächst geschah, den Platz nahm, so war er Weister im Clevischen, beherrschte militairisch diese Gebiete, während ihr Lanz desherr auf spanisch-östreichischer Seite stand.

Die Politik Schwarzenbergs riß die Interessen der Marken, Preußens, der Rheinlande völlig aus einander. Wenn jemals die Bereinigung dieser Gebiete in der Hand Brandenburgs dem Hause Destreich und den Papisten Sorge gemacht hatte, so konnten sie nun ruhig sein; von einer innigeren Verschmelzung derselben, von einer Zusammenfassung ihrer Interessen zu Einem staatlichen Gedanken war nicht mehr die Rede. Und die Stände in den Rheinlanden,

bie Regimentsräthe in Preußen thaten nur ihre Schuldigkeit, wenn fie sich gegen ihren Landesherrn und seine märkische Politik so argwöhnisch und abwehrend als möglich verhielten.

Auch am Kaiserhofe wird man jenen Plan Gustav Abolphs, ber ber spanisch=östreichischen Macht eine schwedisch=brandenburgische entgegenstellen sollte, gekannt und zu würdigen gewußt haben. Setzt konnte man auch darüber beruhigt sein; hatte Schwarzenberg glücklich den ersten großen Schritt zur Umkehr durchzusehen vermocht, so folgten die weiteren von selbst, und weder die schwedischen Sympathien der Götze, Leuchtmar, Pfuel u. s. w., noch die hochstliegenden Pläne der Fürstinnen am Berliner Hofe konnten mehr Sorge machen.

Es liegen uns feine Berichte barüber vor, wie jene engften Kreise, wie die kurfürstliche Familie selbst von diesen Dingen bewegt Man mag Graf Schwarzenberg, der den Kurfürsten wie mit unheimlichem Zauber gebannt hielt, hart genug beurtheilt, man mag ihm, dem allezeit geschmeibigen, überall kundigen, unermüdlich eifrigen, alles Aergste zugetraut haben. Es fehlt nicht an Andeutungen, daß man schon früher Nachstellungen gegen das Leben des Kurprinzen gefürchtet hat; jett war er, seit bem Frühling 1634 in Holland, bort unter ber Obbut bes treuen Leuchtmar in Leyben zu studiren. Man mochte Gott banken, ihn bort in dem freien Lande und unter den Augen des Prinzen von Dranien in Sicherheit zu Wenn nur zu deutlich war, wie auf die Erniedrigung des Hauses hingearbeitet wurde, wahrlich, so durfte man zittern bei dem Gebanken, mas den Feinden des Hauses des Prinzen Leben bedeu-Er war der einzige Sohn des Kurfürsten; nur noch in ihm vereinte sich das Erbrecht auf die Marken und Pommern, auf die Rheinlande und Preußen. Wenn er ftarb, so waren die rheinischen Lande dem Hause Brandenburg verloren; im herzogthum Preußen folgte als nächster Erbe ber Sohn bes Jägerndorfschen Johann Georg, Markgraf Ernft, der jett heimathlos und in Dürftigkeit

lebte 1). Zur Erbschaft in den Marken hätte der Kaiser des Geächzteten Sohn so wenig gelassen, wie die Söhne des jüngst verstorzbenen Böhmenkönigs zu der der Pfalz; schon darum nicht, weil nach diesem Markgrasen Ernst der nächste Erbe der ehemalige Adminisstrator von Magdeburg war, Christian Wilhelm, der seit 1632 ein eifriger Papist geworden war. Dann war auch die Kur Brandenzburg katholisch.

So Großes hing an dem Leben des Kurprinzen. Alle Sorge, aber auch alle Hoffnung Derer, die es mit dem Hause Brandenburg wohl meinten, wandten sich auf ihn.

## Branbenburg gegen Schweben.

Dieser Friede, sagt einer der Prager Artikel, wird zu dem Ende gemacht, damit die werthe deutsche Nation zu völliger Integrität, Tranquillität, Libertät und Sicherung zurückgeführt werde; so lange und viel auch, bis dasselbige zu Werke gerichtet, soll nicht geruht, noch geseiert werden.

So war die Phrase; sie sprach, was jedermann erwartete und ersehnte, als Wesen und Inhalt des Friedens aus, weil derselbe das Gegentheil enthielt.

Wohl ware nach bem Siege von Nördlingen ein Gang ber Dinge benkbar gewesen, ben das tobtmatte Deutschland gesegnet hatte.

Die Schlacht von Nördlingen war für das Haus Deftreich eine Defensivschlacht; der Sieg war so glänzend, so vollständig wie möglich. Aber es war klar, daß Schweden nur zurückgedrängt, nicht überwunden war, daß Frankreich — noch hatte es weder gegen

<sup>1)</sup> Er war 1617 geboren. Schwarzenberg sendet ihm 1638 nach hamburg noch einmal dreihundert Thaler: "weiter werde der Churfürst auf seine Briefe nicht Antwort geben".

Spanien, noch den Kaiser ben Krieg erklärt, noch stand es mit seisner ganzen Kriegsstärke in Reserve — am wenigsten jetzt den großen Kampf gegen das Haus Destreich, den es fort und fort genährt, aufgeben werde.

So lange Schweben und Frankreich, das Evangelium und die Libertät vertretend, über die Hälfte der deutschen Streitkräfte versfügen konnten, war und blieb die spanisch-östreichische Macht in einer höchst bedenklichen Defensive. Außer Stande, troß Schweden und Frankreich die deutschen Oppositionen niederzuwersen, mußte sie um jeden Preis diese zu sich herüberzuziehen, mit sich gegen die fremeden Kronen zu vereinigen suchen. Sie mußte ihnen, um sich das Reich und des Reiches Hülfe zu sichern, gewähren, was Frankreich und Schweden ihnen bot, um die östreichische Macht zu lähmen und zu zerstören.

Und in Deutschland seufzte alles nach Frieden; aus tausend Bunden blutend, begann man inne zu werden, daß wie nun einsmal die Territorien durch einander lagen und mit ihrem Wohl und Wehe, ihrer militairischen Sicherung auf einander gewiesen seien, die Herstellung des inneren Friedens die erste Forderung sei, wenn nicht Land und Volk untergehen solle. Mit Jammer und Schaam sah man, wie die fremden Mächte sich einnisteten und Stücke aus dem Körper des Reichs zu reißen begannen, um sich für gehabte Mühe zu entschädigen; man sühlte den Schimpf, der ränkevollen Zudringlichkeit der französischen Diplomatie, der krämerhaften Berechnung der Herren Staaten, dem herrischen beleidigenden Stolz der schwedischen Generale Preiß gegeben zu sein.

Wie klaffend ber Zwiespalt, wie tief eingefressen ber Saß zwisschen Denen, die bei einander auf deutscher Erde saßen, sein mochte, es war Zeit, diesem selbstmörderischen Hader ein Ende zu machen, es hing die Eristenz Aller und des Ganzen daran, daß man die

mittlere Linie fand, in der sich alle deutschen Partheien unter sich und mit dem Hause Destreich zusammenfinden konnten.

Es galt die Versöhnung der Partheien im Reich, ihre Bereinigung wenigstens zu gemeinsamer Vertheidigung des Vaterlandes gegen die äußeren Feinde.

Es ware ein kaiserliches Werk gewesen. Selbst die schlimme Form der rettenden That hätte ihre Rechtfertigung gehabt, wenn sie in Wahrheit den Gedanken der doch gemeinsamen deutschen Insteressen vertrat und in diesem die Kräfte des Reichs organisirte.

Nicht in solchem Sinne versuhren die Sieger von Nördlingen; sie waren nicht gemeint, irgend einen Anspruch zu opfern, irgend einen Gewinn aufzugeben, um eine mittlere Linie, eine Diagonale der Kräfte herzustellen, die mehr deutsch geworden ware, als ihrem Interesse entsprach.

Sie benutzten den Schrecken des Sieges, um endlich Deutschlands Meister zu werden.

Gleich nach der Schlacht war zwischen dem Kaiser, dem Könige von Ungarn und der Krone Spanien ein neues Bündniß zunächst auf drei Jahre geschlossen, dahin lautend, daß sie sich gegenseitig mit ganzer Macht beiständig sein, keiner ohne den andern Frieden schließen wollten. Damit war von Neuem das spanisch-östreichische Machtinteresse als die maaßgebende Grundlage für die Stellung des Kaisers zum Reich sestgestellt, es war der Kreis gezeichnet, innershalb dessen sich die deutsche Frage zu bewegen habe.

Es folgte ein zweiter Vertrag nicht minder bedeutsamer Art. Die Gemahlin Maximilians von Baiern war nach langer kinderloser Sche gestorben (6. Februar 1635), sosort folgte sein Verlöbniß mit einer Tochter bes Kaisers und nach wenigen Wochen die Vermählung; indem der Sebevertrag in Sachen der pfälzischen Lande und

<sup>1)</sup> Nach einem Bortrage, ben ber französische Gefandte Baron be Rorts bem Kurfürsten von Sachsen am 9. März 1635 machte.

bes geächteten Pfalzgrafen die alten Verträge auf das bündigste erneute, wurde die schlimmste Wunde, die dem Recht im Reich gesschlagen war, unheilbar, die endliche Versöhnung der Partheien unmöglich gemacht. Für die Sicherstellung des dem Pfälzer Hause Entrissenen gab Baiern das Princip der Libertät Preis, das es vor wenigen Sahren mit Hülfe Frankreichs an der Spize der Liga so energisch vertreten —, und gleich einer der ersten Atte des neuen Spstems war jener Gewaltakt gegen den Kurfürsten von Trier, der die alte Politik der Liga hatte sesthalten wollen.

Auf solchen Vorbedingungen stand der Prager Frieden; daß ihn Sachsen trothdem annahm, ließ ihn um so mehr als die vollstänzdige Niederlage der Evangelischen im Reich erscheinen, als ein demüthigendes Zugeständniß, das ihnen, einigen von ihnen, Denen, die sich reumüthig unterwarfen, der Kaiser aus unverdienter Großemuth gewährte.

Allerdings bewilligte er Einiges; eine Amnestie, aber wie war sie in den Unterhandlungen zusammengeschrumpft; das freie Evangelium nach bem Wortlaut bes Religionsfriedens, aber in einer Formel, welche den Reformirten den Boden rechtlicher Eristenz unter den Füßen fortzog; Aufhebung des Reftitutionsedifts, aber nur auf gewiffe Jahre und in der Form, daß von dem im ersten Jahr= zehent Ferdinands II. Restituirten nicht mehr die Rede sein durfte. Es blieb die Beseitigung der Parität im Kurkollegium, es blieb die Vernichtung des Evangeliums in den kurpfälzischen Landen, in so vielen Reichsstädten, in dem ganzen Bereich der Kron- und Erblande. Die unermefliche Reaktion des römischen Geistes, wie sie sich unter Tilly und Wallenstein über Deutschland ergossen, hatte nun die Sicherftellung diefes Friedens, der für ein Reichsgesetz gelten sollte; das evangelische Wesen, das unter den Triumphen der schwedischen Waffen fast das ganze Reich wieder eingenommen, erschien nur als Ausnahme von der Regel, nur da und dort und unter gewiffen Formen geduldet; der Papismus bestimmte die dogmatische Form, in der das Evangelium im Reich tolerirt werden könne, und ihm stand es zu, zu entscheiden, ob die Geduldeten sich in den ihnen gestatteten Formen des ungeänderten Augsburgischen Bekenntnisses, in dem correcten Lutherthume hielten oder nicht.

Denen, die sich diesem Frieden unterwarfen, wurde des Kaisers und Reiches Schutz zugesichert; das will sagen, sie mußten an ihrem Theil die Summen für das kaiserliche und Reichsheer aufbringen, das diesen Frieden gegen diesenigen durchkämpfen sollte, welche für ihre Libertät und das Evangelium eingetreten waren.

Nicht ein Reichstag aller Stände, nicht der Kurfürstenrath hatte diesen Frieden berathen und beschlossen; mit Baiern an der einen, mit Sachsen an der andern Hand, mit jenen Artikeln, die jeden von dem Recht des Reiches ausschlossen, der sich nicht unterwarf, mit den Gewaltsormen, sie durchzusetzen, die der Friede gab, konnte der Kaiser die deutsche Frage, soweit sie für die spanisch söftreischische Macht von Interesse war, für gelöst ansehen.

Nun hatte er die Verfügung über die militairischen Mittel des Reichs, über die auswärtigen Beziehungen aller Fürsten und Stände; das "Directorium über Krieg und Frieden", das die Krone Schweben von ihren deutschen Bundesgenossen für die Dauer des Krieges gefordert hatte, ward ihm für immer über die katholischen und evangelischen Stände überantwortet. Fortan konnte es im Reichkeine Freunde Frankreichs oder Schwedens mehr geben; wer nicht zur östreichischen Parthei stand, war außer dem Recht des Reichs.

Der Kaiser hatte keinerlei Artikel zu Gunsten der Evangelischen in seinen Landen gestattet: "das Haus Destreich hat sich in Sachen der Religion mit Hintansetzung seiner Stände selbst autorisirt." 1) Auch für die Reichslande des Hauses Destreich galt hinsort nicht,

<sup>1)</sup> Aus dem Bericht über die Conferenz zwischen Arnim und Kurfürst Georg Wilhelm, 26. Jan. 1635.

was für alle anderen Reichsterritorien; reichsverfassungsmäßig stand nun fest, daß der Kaiser über sie nach eigenem Ermessen, allein, unumschränkt schalte. Sie blieben deutsch, aber nicht mehr des Reiches; und wenn eine neue Kaiserwahl vom Hause Destreich abwich, so waren sie dem Reich verloren, so gut wie Lothringen und Burgund, wie die Schweizer Föderation und die Staaten.

Es kam für die spanisch sostreichische Politik nicht in Betracht, ob ein politisches System, wie es sich auf solcher Grundlage entwickeln mußte, dem Interesse der andern Fürsten und Stände im Reich, dem Gesammtinteresse der Nation entspreche, ob diese eine Ordnung der Dinge ertragen würden und ertragen könnten, dessen Norm außerhalb ihres Bereichs und ihrer Controlle lag. War Sachsen und Baiern dafür gewonnen, so mochten die übrigen sich sügen lernen; die Gewalt war bereit, sie zu zwingen. Waren sie bezwungen und verstummt, so mochten Baiern und Sachsen sehen, wie sie sich der Folgewirkungen des neuen Systems, das sie hatten gründen helsen, erwehrten.

Mit diesem Frieden, "dem neuen allgemeinen Recht, das Sachsien und Ferdinand geschmiedet" 1), war die Rechtscontinuität des Reiches aufgegeben; und wenn es hieß, daß in ihm Kaiser und Reich neu geeint sei, "um allen Dominat ausländischer Potentaten vom Reich abzuwenden", so war mit demselben der Dominat der spanisch=östreichtschen Macht, die Fremdherrschaft des entdeutschten Hauses Destreich über Deutschland für immer entschieden; unter den altgewohnten Namen von Kaiser und Reich begann eine völlig neue Ordnung der Dinge.

Freilich die Furcht, die Ohnmacht, Hoffnung auf kleine Vortheile und kaiserliche Gnade trieb einen nach dem andern zur Unterwerfung. Aber welche sittliche Pflicht gebot dieß "neue allge-

<sup>1)</sup> Aus ber "Leichbeftattung des Prager Friedensichluffes" 1639, p. 33.

meine Recht" für ein rechtes Recht zu halten, diefen Gewaltzuftand länger, als der Zwang währte, der ihn aufrecht hielt, zu ertragen? und diejenigen, die er von der Gemeinschaft des Reiches ausstieß, wie hatten fie anerkennen sollen, daß das alte Recht und herkommen im Reich damit ab und todt sei, weil es dem "Pragerischen Duumvirat" beliebt hatte, es bafür zu erklären? mas hatte fie hindern können, die revolutionäre Neuerung, die sie niederzuwerfen unternahm, mit den gleichen Mitteln zu bekämpfen, wie sie sie aufriefen? Wenn der Kaiser mit Hülfe der Spanier bei Nördlingen gesiegt, wenn der Handstreich des spanischen Cardinal-Infanten gegen Trier einen Kurfürsten des Reichs zum Gefangenen gemacht hatte, so war Bernhard von Weimar, es waren des geächteten Pfälzer Kurfürsten Söhne, bes Markgrafen von Jägerndorf Sohn, ungählige andere Geächtete und Beraubte in ihrem Recht, wenn fie die Gulfe Frankreichs, Schwebens, ber Staaten, Englands anriefen, bas neue Reichsrecht wieder abzuthun, und das alte Recht der Libertat und des Evangeliums, wie es der Kaiser in der Bahlkapitulation beschworen, zu retten.

Schon geschahen Dinge, die auch dem Dresdener Hofe zu denken gaben. Hatte der Frieden bestimmt, daß von den 80,000 Mann
des kaiserlichen und Reichsheeres 20,000 unter erblicher Führung
Kursachsens stehen sollten, so übertrug der Kaiser an Baiern ein
zweites Generalat über andere 20,000 Mann, die katholischer Seits
bestellt werden sollten. Also ein ligistisches Heer innerhalb des einigen Reichsheeres. 1) Und wenn dann Kursachsen in aller Stille
bemüht war, sich in Norddeutschland durch Erleichterung der Bedingungen, die der Frieden den Hinzutretenden auferlegte, eine
Clientel zu schaffen, so war man östreichischer Seits schnell zur Hand,
am Berliner Hose Mißtrauen und Eisersucht gegen Sachsen zu er-

<sup>1)</sup> Georgs von Braunschweig Promemoria über seine Conferenz mit dem Kurfarften von Sachsen zu Gartow, 29. Oct. 1635; bei Deden III. p. 237.

wecken und mit der Aussicht auf ein gleiches Generalat, wie Sachsen erhalten hatte, zu ködern; man that dazu, daß sich der niedersächsische Kreis zu Dänemark wandte.

Der Frieden war nicht ein Abschluß, sondern ein Anfang völlig neuer Gestaltungen. Aus den Principien, die er unausgesprochen enthielt, entwickelten sich sofort Forderungen und Ergebnisse, die das, was er zu sein vorgab, überholten. Selbst der Widerstand, den er hervorrief, mußte dazu dienen, das neue System um so energischer zu entwickeln.

Es verdient Bewunderung, wie kühn die östreichische Politik den einen Sieg zu benutzen und weit über seinen wirklichen Werth hinaus zu verwerthen verstand. Und wie einmal ihre Stellung im Reich und in Europa, die Mittel und Bedingungen ihrer Macht waren, schien ihr kein anderer Weg übrig zu bleiben, als der, den sie einschlug. War er nicht gerechtsertigt, wenn er sie zum Ziele führte?

Der Erfolg mußte zeigen, ob die kaiserliche Politik ihr eigenes Interesse richtig verstanden hatte, indem sie verfuhr, wie sie versuhr. Die Geschicke Deutschlands führte sie mit diesem Frieden über die letzte Möglichkeit der Herstellung auf den alten Grundlagen hinaus, in unberechendare Bahnen.

Mit diesem Frieden, mit dem frivolen Partheiwechsel, zu dem er verlockte oder zwang, mit der Ausstohung Derer, welche so Kaiser und Reich zu verstehen für Frevel an dem Baterslande hielten, mit der Rechtfertigung, die er ihnen gab, wenn sie die Rettung der deutschen Sache nur noch in der Vernichtung Destreichs sahen und im Verein mit den Wassen des Auslandes suchsten, vollendete sich die unheilvolle Verwirrung aller politischen und nationalen Begriffe, die öffentliche Moral verlor jede Norm und jedes Ziel. Was war noch deutsch, was undeutsch? Unser Volkverlor das Bild seiner selbst, sein Gewissen, sein Ich. Der einzige Gedanke, in dem Fürsten und Volk, Evangelische und Katholische,

bie beutsche Nation sich je wieder zusammensinden konnten, der des doch gemeinsamen Baterlandes, der doch gemeinsamen Ehre des deutschen Namens, war schlimmer als todt, er war falsch gemünzt.

Sofort nach dem Abschluß des Friedens ließ der Kaiser die Einleitung zur Wahl seines Sohnes tressen, des Königs von Ungarn, des Siegers von Nördlingen; er forderte auch Sachsen und Brandenburg auf, persönlich zum Collegialtag nach Regensburg zu kommen: "Dero in Person erscheinen wird ein Großes thun, aus-wärtige Potentaten und Communen werden ein groß Auge darauf wersen und das heilige Reich zu insestiren ein mehreres Nachdensten schöpfen."

Mit jenem Gewaltakt gegen Trier hatten die Spanier von Belgien her die Mosellinie, die Verbindung mit den Kaiserlichen in Oberdeutschland gewonnen. Mit Befriedigung hörte man in Brüssel, Madrid, Wien, daß nun endlich auf Anlaß jener Gefangensetzung die Krone Frankreich den Krieg erklärt habe. Nun hatte sie die Schuld des Friedensbruches, und man konnte zum Kampf gegen den Erbseind des Reiches aufrusen. Die spanisch=östreichische Politik erhob sich zu den kühnsten Entwürsen; mit dem Prager Frieden fühlte sie sich stark genug, sie hinauszusühren.

Der Plan war, vom Rhein und von Belgien her gleichzeitig in Frankreich einzubrechen, während Aursachsen, zu dem einige kaiserliche Regimenter unter Morzin commandirt wurden, sich gegen die Schweden wandte. Es schien nicht schwer, den Nest ihrer Macht jetzt völlig zu erdrücken. Banners Truppen waren in Gährung, "Keiner hatte Lust zu sechten."

Frankreich erkannte die Gefahr, mit der es bedroht war; so stolze Sprache es führte, den alterprobten spanischen und kaiserlichen Kriegsvölkern fühlte es sich bei Weitem nicht gewachsen; nur ein neues Vordringen der Schweden konnte retten.

Endlich, nach unendlicher Muhe und mit ungeheuren Be-

stechungen gelang es, die Stuhmsdorfer Verhandlungen zum Abschluß zu bringen (2. Sept.). Die Krone Polen nahm einen Waffenstillstand auf zwanzig Jahre an. Damit wurden die zum Polentriege gesammelten schwedischen Regimenter frei; unter Torstenson brachen sie auf, den schwer bedrängten Banner zu verstärken.

Brandenburg, durch Markgraf Sigismund vertreten, hatte den Abschluß auf das Eifrigste befördert; es gewann mit demselben die Befreiung des Herzogthums; es nahm die bisher von Schweden beseiten Pläte Pillau, Memel u. s. w. wieder in Besitz und gab die sequestrirten westpreußischen Festungen und Aemter der Krone Volen zurück 1).

Seltsam genug, Brandenburg hatte im Interesse seiner preus hischen Politik das Entgegengesetzte von dem gethan, was nach Ansnahme des Prager Friedens seine brandenburgische Politik forderte.

In einer Zusammenkunft Georg Wilhelms mit dem sächsischen Kurfürsten (23. Sept.) wurden die letzten Verabredungen getroffen: die brandenburgischen Truppen, so weit sie nicht zur Besetzung der Festung nöthig seien, traten unter sächssischen Besehl, sächsischen Truppen wurden die Pässe der Havel und Oder übergeben. Auf den Bunsch Brandenburgs, noch einmal den Beg der Güte zu verssuchen, versprach Kursachsen, "zu der Schweden Begütigung und der Kriegsobristen und Soldatesca Befriedigung" 10, ja 25 Tonnen Goldes anzubieten?). Iohann Georg wußte wohl, daß das jetzt den Kampf andieten heiße; er hatte die Zuversicht, mit der Uebermacht, über die er verfügte, die Schweden erdrücken zu können, besvor ihre Truppen aus Preußen herankämen; und dem Verhalten des Kaiserhoses gegenüber erschienen rasche glänzende Wassenthaten

<sup>1)</sup> Der Bertrag ift abgedruckt im Theatr. Europ. III. p. 364.

<sup>2)</sup> Verhandlungen in Brandenburg, 23. Sept. 1635. Es sollten sächsiche Besahungen in Brandenburg, Rathenow (500 Mann), Havelberg (500 Mann), Plauen, Eddenity bleiben.

boppelt wünschenswerth; nur mit großen Erfolgen konnte man die tiefe Aufregung der Evangelischen über den Frieden zu beschwichtigen hoffen.

Am 6. October erließ Johann Georg die Kriegserklärung, "seine Blutordre"; er ließ den größeren Theil seines Heeres über Havelberg die Elbe hinabgehen, um Banner in seiner linken Flanke
zu umgehen und von Pommern abzuschneiden, während Morzin
mit den Kaiserlichen durch die Neumark nach Pommern vordringen
sollte, Torstenson den Weg zu verlegen. Aber Torstenson erreichte
(13. Oct.) Wollin, als die Kaiserlichen erst die Stargard gekommen
waren; mit dem Gesecht am 22. Oct. öffnete sich Banner den Sbpaß bei Dömiß; balb war er mit Torstenson vereinigt. Mecklenburg und Pommern war wieder in der Gewalt der Schweden.

Die pommerschen Stände hatten sich mit slehenden Bitten an Georg Wilhelm gewandt: "sie seien rathlos und schutzlos, der Herzog frank; Brandenburg als nächster Interessent und im Voraus gehuldigter Nachfolger, möge sich doch des Schadens Josephs ersbarmen". Der Kurfürst wußte ihnen keinen andern Rath zu geben, als Neutralität zu suchen, "dergleichen wohl noch zu erhalten sei"; Macht zu helsen hatte er ja nicht. Schon nahte den Marken gleiche Gefahr; er bat im sächsischen Hauptquartier um Sicherung der zunächst bedrohten Uckermark; die Antwort lautete: "wenn er sie nicht zu halten vermöge, sei es besser, sie mit Güte darzureichen, als sie ganz ruiniren zu lassen.")

Johann Georg versuchte von Perleberg ins Mecklenburgische vorzubringen; das Gefecht bei Goldberg (28. Nov.) warf ihn zurück. Dann versuchte er, Morzin von der Ober her an sich zu ziehn, Banner drängte sich zwischen beide Heere (2. Dec.), warf sich dann

<sup>1)</sup> Bericht bes Otto von Marwit aus Perleberg, 10. Rov. 1635. Marwit war als "Resident" im hauptquartier, und seine zahlreichen Berichte liegen der folgenden Darstellung zu Grunde.

mit ganzer Kraft gegen die Sachsen, die schleunigst wichen, nahm ihnen nacheilend Havelberg (8. Dec.) die Werbener Schanze (15. Dec.) den Paß von Fehrbellin (23. Dec.).

In Berlin war man in höchster Angst, mit einem Marsch konnte ber Feind da sein. Der Kurfürst eilte wenigstens sich zu retten, er slüchtete nach Peiß "ohne auch nur die Kurfürstin dessen zu verständigen" 1); er sandte Pfuel an Banner, seinen Schwager, eine "Bersicherungserklärung" für die Residenz und die zum Hosp-halt nöthigen Aemter zu erwirken; Otto Marwitz sollte den gleichen Antrag bei Iohann Georg stellen, zugleich so gut möglich "die Ber-rückung aus der Residenz" entschuldigen.

Iohann Georg war auf Dessau zurückgegangen, unterhandelte, um den vorstürmenden Feind aufzuhalten, um Wassenstüllstand. Höchst ungnädig nahm er Marwitzens Botschaft auf: "warum sei der Kursfürst nach Veitz, nicht nach dem sesten Spandau gegangen? es werde allerhand Reden verursachen, als wenn sich beide Kurfürsten nicht wohl mit einander verständen; er beklage, daß man so schlechte Zuversicht zu ihm habe: er würde eher den Kopf verlieren, als Bransbendurg im Stich lassen; schon seien Truppen auf dem Marsch, Fehrbellin wieder zu nehmen." Freilich hatte man davon in Berlin nichts gewußt, "sonst wäre S: Kf. D. wohl geblieben, aber es werde alles so gar heimlich gehalten."2)

Den Damm von Fehrbellin gelang es nicht zu nehmen; aber Morzin und einige sächsische Regimenter zogen sich um Berlin zussammen, beckten die Havelpässe. Georg Wilhelm konnte getrost der Aussorberung zur Rücksehr in seine Residenz Folge leisten. Vielsleicht um den üblen Eindruck seiner Flucht zu verwischen, das schon rege Misvertrauen zu beseitigen, befahl er — erst jest — die Kriegs

<sup>1)</sup> Chemnit II. p. 905; nach feiner Angabe ware Curt Bertram von Pfuel von der Kurfürstin gesandt; nach ben Acten ist es nicht so.

<sup>2)</sup> Berichte von Marwit, 29. 30. Dec.

erklärung; durch Patente und von den Kanzeln wurde "die Krone Schweden und deren Heere" für des Kurfürsten und des Reiches Feinde erklärt (6. Jan.).1)

Ich kann nicht sagen, ob man in Wien ober in Dresden mehr Genugthuung über den tapferen Schritt Georg Wilhelms empfunden hat. Gefährlicher wurde er mit demselben den Schweden nicht; er forderte nur, ohnmächtig, wie er für sich war, ihre Nache heraus, und dann stand es beim Raiser und bei Sachsen, wie weit sie ihn und sein Land schügen wollten.

## Georg Wilhelm Generalissimus.

An sich war das Gesecht bei Goldberg mit den großen Schlachten dieses Krieges nicht zu vergleichen; aber Banners Kühnheit und Energie verstand demselben Folgen zu geben, die über alle Erwartung hinausreichten. Er war rastlos weiter gestürmt bis Naumburg, bis Meißen hinauf, ein andres Corps drang an die Weser, über sie hinaus bis an die Ems vor.

Es waren die ersten großen Erfolge seit der Nördlinger Schlacht; auch die deutschen Regimenter gewannen frische Lust; die Freunde Schwedens, die der Prager Friede entmuthigt, wurden wieder rege. Landgraf Wilhelm, der fort und fort mit Kursachsen und dem Kaiser verhandelt habe, ohne abzuschließen, rüstete sich; in Franken und Schwaden hosste man demnächst die Schweden als Vefreier zu begrüßen.

Der Feldzug von 1636 schien die größten Entscheidungen bringen zu mussen; von Banner erwartete man alles Kühnste.

Aber er hielt sich behutsamer, als man von ihm gewohnt war. Er ließ es geschehen, daß die Sachsen Magdeburg zu belagern

<sup>1)</sup> Ausführliches darüber in den ftändischen Berhandlungen vom San. 1641.

begannen, mährend Morzin Stargard wieder nahm, schon auch Greifenhagen angriff. Die Schweden kämpsten wie mit halber Kraft;
was lähmte sie?

Als der französische Gesandte — schon standen die spanischöstreichischen Bölker tief in Frankreich, Johann von Werth streifte bis
vor Paris — Banner drängte, endlich vorzugehen, antwortete dieser,
er fürchte die dritte Parthei.

Dänemark hatte sich mit den braunschweigischen Fürsten und mit Mecklendurg-Schwerin vereinigt, der Krone Schweden gewisse Artikel, auf die sie die Friedenshandlung übernehmen wollten, vorzulegen, und wenn die Schweden die Annahme versagten, die Wassen gegen sie zu ergreisen. Der Gedanke war vom spanischen Hofe angeregt worden<sup>1</sup>), und der Kaiser belohnte Mecklendurgs Eiser durch Bewilligung eines Elbzolles<sup>2</sup>), wie ihn Dänemark schon erhalten hatte. Es war ein neuer Riß in das System des Prager Friedens, oder richtiger ein Schritt weiter in dessen Durchbildung; in dem Maaß, als sich diese politische Gruppe in Norddeutschland entwickelte, sank die Bedeutung Sachsens.

In demselben Sinn war es, daß der Kaiser Morzin, der bisher unter kursächstischem Befehl gestanden, von demselben entband, ein zweites Heer unter Hatzeld in die Marken sandte, beiden die Beisung gab, dem Kursürsten von Brandenburg "auf jedesmalige Forderung zu succurriren". Schon dachte man am Hose zu Berlin daran, die eigenen Regimenter, die mit Sachsen vereint nur Schaden und Schande hatten, wieder an sich zu nehmen, "zu zeitlicher Abwendung ferneren besorgenden Unheils". Sa Schwarzenberg, der zum Wahltag nach Regensburg gesandt wurde, erhielt den Auftrag, darzulegen, wie manche Mißstände dadurch entständen, daß an der

<sup>1)</sup> Une nouvelle ruse des Espagnols. Richelieu IX. p. 14.

<sup>2)</sup> Dieß entnehme ich aus einem Schriftstid, bas die kurbrandenburgischen Forberungen bei ber Kaiserwahl enthält, batirt vom 17. Mai 1636.

Spitze der kaiferlichen Truppen im Norden "kein vornehmes Capo ftehe", und damit des Aurfürsten Wünsche anzudenten.1)

Mit Hatsfelds Ankunft gewann ber Krieg an ber Elbe neues Leben. Anfangs Juli fiel Magdeburg; selbst Savelberg, felbst die Werbener Schanze vermochte Banner nicht zu halten; nur der Elb= paß bei Dömit sicherte ihm noch die Verbindung mit Pommern. Schon ftand hatfelb und Johann Georg bei Perleberg, fie erwar= teten die brandenburgischen Regimenter von Brandenburg, die Morzinschen von der Ober her, um auch Domit zu nehmen. Da end= lich raffte Banner alle Rraft zusammen, eilte über bie Elbe, ben Feind, ehe er jene Verbindungen hergestellt, zu treffen; in der blutigen Schlacht von Wittstock (24. Sept.) schlug er ihn vollkom. men. Die Raiferlichen eilten, in Magdeburg Zuflucht zu suchen; Johann Georg ging bis Meißen zurud; verfolgend drang Banner bis Leipzig, warf fich dann auf Thuringen, nahm Erfurt. Mit jedem Tage wuchsen die Wirkungen der Schlacht.

Brandenburg schien unrettbar verloren. Der Kurfürst war wiester nach Peiß geslüchtet; er sandte Markgraf Sigismund nach Berkin, mochte er sehen, wie er helse. Die brandenburgischen Regimenter unter dem sächsischen General Alixing, angeblich 3500 Mann, lösten sich bis auf einige hundert Mann auf; Conrad von Burgsdorf, der in Spandau stand, forderte Geld oder seinen Abschied. Die Herren Stände in den Kreisen beriethen, wie sie sich mit den Schweden verständigen, sich "bei dem ihrigen noch wenigen" erhalten könnten; es gab Viele, die nach den surchtbaren Erpressungen, welche die kaiserlichen, sächssichen, brandenburgischen Truppen im Lande geübt, Gott gedankt hätten, wenn man sich ganz den Schweden hingegeben hätte.

Für Schweden lag alles daran, Brandenburg zu sich herüberzuziehen. Banner forderte (7. Oct.), daß man sofort einige vom Rath ober

<sup>1)</sup> Aus der Inftruction vom 17. Mai 1636. Mit Schwarzenberg waren in Regensburg die Geh. Rathe Levin von Anesebed, Blumenthal, Dr. Fribe.

von den Ständen an ihn sendete, er wolle der Principalen Streit die Landschaft und Unterthanen nicht entgelten lassen. Da nicht sosgleich Antwort erfolgte, ließ er Wrangel gegen Berlin rücken, alles Furchtbarste drohn. Da mußte der Markgraf wohl nachgeben; zu-nächst, daß Berlin und Cölln von den Schweden besetzt würden: "sonst wäre kein einziges Gebäude in diesen beiden Städten, den Borstädten und dem Werder stehn geblieben".1) Dann wurde weiter unterhandelt; mit Genugthuung vernahm Wrangel, wie "der gemeine Ruf sei, der Aurfürst werde leichtlich zur schwedischen Parthei wieder umtreten"; er forderte nur die Uebergabe von Spandau, die Mitbesetzung von Küstrin; die Ritterschaft in der Uckermark, Priegnit, Havelland schloß sede für sich mit den Schweden ab, verspslichtete sich zu Contributionen.2) Die Stimmung des gemeinen Wannes war unzweiselhaft für Schweden.

Der Kaiser — schon war er in Regensburg — hatte sofort nach der Nachricht von der Schlacht an den Kurfürsten geschrieben (18. Oct.): "er werde alle erforderliche Assistenz leisten, wenn der Feind ihn bedrohe, er möge sosort solche Anstellungen verordnen, daß der Feind nicht durchbrechen könne." Bald zeigte sich, daß die Gesahr größer sei, als man in Regensburg gedacht hatte; man ersuhr, daß in Berlin bereits um "Particulartractaten" verhandelt werde. Schwarzenberg war auf das Aeußerste besorgt, daß die Göße, Psuel, Leuchtmar jeht mit ihren Plänen durchdringen könnten; "ich will nicht vermuthen", schrieb er nach Peiß, "daß sich Leute sinden, die dergleichen rathen"; er meldete dem Kurfürsten, "der Kaiser würde ihm gern einen guten Theil der Kriegsdirection übertragen, wenn es Kursachsens halber geschehen könne". 3) Woche auf Woche verzing, ohne daß die versprochene kaiserliche Hülse erschien.

<sup>1)</sup> Markgraf Sigismunds Schreiben vom 19., 24. Oct. 1636.

<sup>2)</sup> Aus ber ftanbischen Beschwerbeschrift vom 8. Jan. 1641. Kaiserliches Schreiben vom 27. Nov. 1636.

<sup>3)</sup> Das Schreiben Schwarzenbergs an ben Rurfürften und an ben Gebeim-

Es war ein Moment, ben Brandenburg, geschickt geleitet, in mehr als einer Beise hätte ausbeuten können.

Noch war die Wahl in Regensburg nicht vollzogen. Frankreich und Schweden hatten gegen dieselbe im Boraus protestirt, weil
die Stimme von Trier, die von Kurpfalz fehle; Kursachsen weigerte
sich, zur Wahl zu schreiten, bevor der Kaiser nicht die allgemeine Amnestie verkündigt hale, "da durch diesen und keinen andern Weg
das Reich innerlich und in sich beruhigt werden könnte". Auch
die brandenburgische Gesandtschaft war in diesem Sinn instruirt.

Man brauchte nur darauf zu beharren, um den Kaiserhof in bem Mittelpunkte seiner Politik zu treffen.

Und statt die Marken, nachdem der Prager Frieden sie des eigenen Waffenschutzes beraubt, mit höchster Anstrengung zu vertheidigen, hatte das kaiserliche und Reichsheer sie erst auf das Heilloseste auszgesogen, dann Preis gegeben. Wie, wenn der Berliner Hof, nun dem Zwang der Noth folgend, sich mit Schweden verständigte? Wie, wenn er den besseren Schutz eines schwedischen Bündnisses suchte?

Noch ein anderer Weg bot sich, wenn dieser zu gewagt erschien. Die Marken hatten, selbst wenn die deutsche Heeresmacht wieder vordrang, nur noch die gräßliche Aussicht, des Weiteren sedes belli zu sein; der Kurfürst war außer Stande, sie zu schüßen; nach dem Prager Frieden mußte er ihren Schuß Kaiser und Reich anheimzgeben. Schon hatte er seine Gemahlin und Töchter nach dem jetzt ruhigen Preußen gesandt<sup>1</sup>); er konnte ihnen dorthin folgen. Und die cleve=märkischen Stände hatten nicht ohne des Prinzen von Orasinien Rath an den Kurfürsten den Antrag gestellt, ihre Lande für

sekretair Johann Stellmacher, die nach einer archivalischen Angabe vom 3. Rov. sind, in Antwort auf Briefe vom 12. Oct.

<sup>1)</sup> Daß es 1636 geschehen, entnehme ich der 1660 von Bartholomäus Stofchins gehaltenen Leichenpredigt auf die Aurfürstin p. 70. Aus einem Brief bes Kurfürften an seinen Sohn in holland (16. Juni) ergiebt sich, daß die Fürsstinnen bereits in Königsberg waren.

neutral zu erklären, den in Holland weilenden Kurprinzen ihnen als Statthalter zu geben 1); es war das eifrigste Bemühen der Generalstaaten darauf gerichtet, für sich gegen Kaiser und Reich die Neutralität zu erhalten, und dieß ihr System über die nächstliegenden Reichsgebiete dis zur Weser hin auszudehnen. Wie, wenn jetzt der Kurfürst auf jene Anträge einging, wenn er seinen westlichen Landen unter dem Schutz der Staaten eben so Frieden gab, wie die östlichen schon hatten, wenn er in ihnen die Mittel sammelte, in den mehr und mehr sich erschöpsenden Kampf um Norddeutschland zur rechten Zeit entscheidend einzugreisen?

Sch kann nicht nachweisen, ob und wie weit solche Möglichkeiten in Berlin und Peitz erwogen worden sind; gewiß ist, daß in den Berhandlungen zu Berlin gegen die schwedischen Herren offen "von unverrückter Affection des Kurfürsten, gezwungener Conjunction mit dem Feinde, nur bedingungsweise erfolgter Annahme des Prager Friedens, vielkältigen Disgusten, täglich weiter sich öffnenden Augen" gesprochen worden ist.

Dann endlich, Anfangs November, wurde in Peit in Gegenwart des Kurfürsten Rath gepflogen und beschlossen, bei dem Prager Frieden zu beharren, den mit Wrangel verabredeten Vertrag nicht zu genehmigen, die Schweden "mit wirklicher Hostilität anzugreisen und zu dem Ende zu werben"). In Folge bessen wurde an Wran-

<sup>1)</sup> Die abschlägige Antwort des Aurfürsten auf das erste Gesuch der clevischen Stände ift vom 20. Mai 1636. Ueber die holländischen Bemühungen um Rentralität berichtet Chemnit III. p. 44. Ueber diese noch wenig aufgeklärten Bemühungen Hollands sindet sich das Wichtigste in Loo ab Aitzema Zakon van Staet en Oorlogh II. p. 410 ff., dessen Oheim Foppe van Aitzema diese Berhandlungen in Wien und Regensburg betrieb.

<sup>2)</sup> Ich entnehme diesen Beschluß aus den Geh. Raths-Berhandlungen vom 9. Decbr. 1638. In Peit war vom Geheimerath vielleicht niemand anwesend. Daß Arnim, Klisting, Morit August von Rochow damals in Peit waren, ergiebt sich aus andern Acten. Ich mache darauf aufmerksam, daß der Gedanke, sür den Kurfürsten einen Theil der Kriegsdirection zu erhalten, nicht erst jett in Peits entstand. Die Instruction, mit der in Folge der Berhandlungen Bern-

gel die Antwort gesandt: die beiden Festungen könne man ihm nicht einräumen, da sie nicht des Kurfürsten, sondern des Reiches seine. Schon waren einige kaiserliche Regimenter aus Schlesien herange-kommen, hatten sich mit Kliping vereint, marschirten auf Frankfurt. Wrangel wich vor ihnen nach Pommern zurück. Zugleich bot Mark-graf Sigismund, da Brandenburg und Mainz vom Reich mit Schweben den Frieden zu unterhandeln beauftragt sei, einen Waffenstillsftand, aber unter Bedingungen, die Wrangel verwerfen mußte. 1)

Was hatte ben schwankenden Kurfürsten entschieden? Daß die kaiserliche Hülfe wochenlang zögerte, hatte Schwarzenderzs Einsstuß ins Schwanken gebracht; und sie zögerte, so scheint es, weil Brandendurg mit Sachsen die Wahl nicht ohne die allgemeine Amsnestie gewähren wollte. Da gab Schwarzenderg, ich weiß nicht, ob mit oder ohne seines Kurfürsten Zustimmung, die Amnestie auf, "daß also die kursächsischen Gesandten allein und dem Werk nicht mehr gewachsen waren". Es folgte die Zusendung der schlesischen Regimenter, und am 12. December wurde Ferdinand III. zum Rachsolger seines Baters erwählt.

Die Welt erstaunte, daß so-Großes, die Lebensfrage für die östreichische Politik, so rasch, so leichten Kauses entschieden wurde. Man meinte, Brandenburg habe wegen Pommerns, wegen Jülichs bestimmte Zusicherungen erhalten. 2)

Benigstens von Einer Begnadigung, die Schwarzenberg seinem Herren mitbrachte, erfuhr man sofort; es war ein kaiserliches Patent,

hard Goldader nach Regensburg gefandt wurde, datirt Peip 6/16. Rov. 1636. Leider find die Borgänge dieser Wochen nicht mehr völlig aufzuklären.

<sup>1)</sup> Die weiteren Verhandlungen des Markgrafen Sigismund mit Sten Bjekke berichtet Pufendorf IX. §. 54, der hier, da Chemnih vom Ende 1636 bis 1641 verloren ift, Hauptquelle wird; er hat Chemnihens musterhafte Darftellung benut, aber nicht bloß sie.

<sup>2)</sup> Chemnis fagt: "Brandenburg fincerirte man aufs Rene der Pommerichen und Gülicher Lande halber" (III. p. 63); für letteres habe ich feine weitere Beftätigung gefunden.

welches ben Kurfürsten "zu Ihro kais. Maj. Generalissimus" er= nannte.

Georg Wilhelm war ein siecher Mann; ein offener Schaben am Schenkel, an dem er seit Jahren litt, erlaubte ihm nicht mehr, ein Pferd zu besteigen. Auch wird der Kaiser nichts weniger als helbenthaten von ihm gewünscht haben. Aber indem diese Ernennung den Kurfürsten von seiner militairischen Unterordnung unter Kursachsen befreite, machte sie die politische Abhängigkeit vom Kaiserhofe um so größer und jede fernere Annäherung an Schweden unmöglich.

Von Anfang her hatte der Prager Frieden im Lande viel Mißbilligung gefunden; die Wittstocker Schlacht hatte die Stimmung nur noch mehr den Schweden zugewandt; die schonende Art, mit der Wrangel bei seinem Vordringen versuhr, hatte ihm aller Herzen gewonnen; wo die kaiserlichen und sächsischen Truppen weder Geld, noch Lebensmittel mehr hatten erpressen können, war den Schweden beides reichlichst geboten. Daß Schwarzenberg jest den Kurfürsten völlig auf des Kaisers Seite zog, mußte die Klust zwischen dem Lande und dem Landesherrn um so größer, mußte ihn seinem Herrn um so unentbehrlicher machen.

Noch einmal war seinen Gegnern möglich gewesen, Einfluß zu gewinnen, seine Stellung zu gefährden. Jeht forderte auf seine Anregung Markgraf Sigismund den Kanzler Göhe zur Reschenschaft, "weil er nicht nur in seinem Herzen schwedisch gefinnt, sondern auch in schwedischer Bestallung sei". Allerdings hatte Göhe früher eine Magdeburger Domherrnstelle von der Krone Schweden angenommen; aber, so erklärte er, er habe nie einen Heller Einstommen davon gehabt. Seine Rechtsertigung war vergebens, ein kursürstliches Rescript, von Schwarzenberg versaßt, voll schärssten Tadels, verwieß ihn von seinem Kanzleramt und aus dem Geheis

menrath.1) Schon hatten sich auch Pfuel und Leuchtmar veranlaßt gesehn, ihre Rathöstellen aufzusagen und das Land zu verlassen. Ihre Stellen wurden nicht wieder besetht, ein Kanzler und Director des Geheimenraths nicht wieder ernannt.

Noch weniger war Schwarzenberg, im Besitz ber alleinigen Leitung des Regiments, gemeint, sich die Herren-Stände drein reden zu lassen. Auch nicht mehr die "angesehensten unter ihnen", wie zuletzt bei den Erörterungen über den Prager Frieden geschehen war, wurden berusen, geschweige denn ein gemeiner Landtag; in den wichtigsten Fragen, "woran des Landes Gedeihn und Verderben gelegen", entschied man ohne "das Land". Und der währende Kriegs- und Gewaltzustand in den Marken machte es möglich, Steuern und Leistungen zu besehlen und zu erzwingen ohne stänzbische Bewilligung.

Wenn die Stände vier Jahre später beim Regierungswechsel dem neuen Landesherrn vorstellen, wie schwerer Schaden dem Lande daraus erwachsen sei, daß man "erfahrene und wohl meritirte Räthe abgeschafft, daß man Urtheile des Kammergerichts ohne Untersuchung durch bloße Decrete reformirt", wenn sie ihn bitten, "seine getreuen Lande forthin keinem absoluten dominatui, wie dis daher leider geschehen, allein zu übergeben, sondern entweder, selbst zu resgieren oder durch treue verständige Patrioten regieren zu lassen, so ist damit das System bezeichnet, mit dem Schwarzenberg seine Stellung sest zu gründen glaubte.

Rasch entwickelten sich die weiteren Folgen dieses absoluten Dominats.

Der lette herzog von Pommern frankte dem Grabe zu. Und

<sup>1)</sup> Das Wesentliche über biese Borgange ist in der Geschichte des Geh. Raths p. 167 mitgetheilt. Fortan saßen im Geheimrath: Knesebeck († Sept. 1638), Blumenthal, Sebastian Striepe, Dr. Frise, Dr. Grasmus Seidel, Balthasar von Brunn, Dr. Frommholb.

Schwarzenberg hatte von Regensburg die bestimmtesten Zusagen des Kaisers mitgebracht: "auch nicht einen Bauer solle der Kurfürst von Vommern zurücklassen oder verlieren".

So wie Ferdinands III. Wahl erfolgt war, begannen die umsfassendsten Borbereitungen zum Feldzug gegen die Schweden. Ein kaiserliches heer zog vom Rhein her, hessen verwüstend, nach Thüsringen, ein zweites sammelte sich im Voigtlande, durch Mähren zogen Schwärme von Kosacen heran.

Banner zog seine Streitfräfte zwischen Torgau und Wittenberg zusammen, entschlossen, bort so lange als möglich der Uebermacht zu trozen, während Brangel mit freilich nur 4000 Mann Pommern behaupten sollte.

In Pommern selbst war die höchste Aufregung; begreislich, daß man die Schweden los zu werden wünschte, die sich um die Freisbeiten und Rechte der Stände eben so wenig, wie um die Klagen der überbürdeten Unterthanen fümmerten; man hoffte, gleich nach dem Todesfall werde Markgraf Sigismund nach Stettin kommen, die Huldigung zu empfangen, die Privilegien zu bestätigen; man meinte, die Friedenshandlung mit Schweden werde ihm den Borwand dazu geben. Mehrmals war Arnim von Boihenburg aus nach Stettin gekommen; man vermuthete, daß er in dem großen Umschwung der Dinge, den der neue Feldzug bringen sollte, eine Rolle zu spielen habe und daß er im kursächsischen Auftrag thätig sei; nach Polen, nach Dänemark hin gingen seine Boten.

Aber schwebischer Seits wurde die Zusammenkunft in Stettin verbeten; sie wurde am 6. März in Vierraden gehalten, am 7. März erschien ein schwedisches Commando in Boihenburg, hob Arnim auf, führte ihn gefangen nach Schweden ab. Am 10. März starb der Herzog.

Schweden bestritt keinesweges die Erbrechte Brandenburgs, aber bis zur geleisteten Satisfaction, so war bereits im Februar ben Ständen erklärt worden, werde das Land nach dem Bertrage von 1630 besetzt bleiben; doch sei man bereit, das Collegium der Räthe die Regierung fortführen, die Regalien und landesherrlichen Rechte bis auf Weiteres ruhen zu lassen.

Mit diesen Anträgen waren Abgeordnete der Räthe und Stände nach Küstrin zum Kurfürsten gekommen; sie erklärten, daß sie dessen landesfürstliche Succession und Landeshoheit — sie brauchten den Ausdruck jura superioritatis — durchaus anerkenneten und aufrecht erhalten wollten; aber sie müßten auch bitten, daß man auf den Zustand des zur Zeit ganz von den Schweden besetzten Landes Rückssicht nehmen wolle. 1)

Sie fanden nichts weniger als freundliche Aufnahme; jener Vertrag von 1630 sei brandenburgischer Seits nie anerkannt, auch der Artikel 14, der der Krone Schweden bis zur anderweitigen Entschädigung Pommern überweise, ohne Vorwissen des Herzogs eingeschoben. Die Mandate, die der Kurfürst aussertigen ließ, weigerten sie sich mitzunehmen, Mandate solches Inhaltes, daß Rath und Stände jeden, der sie annehmen oder verbreiten würde, für einen Feind des Vaterlandes erklärten. Dann folgte das kurfürstliche Besitzerzeisungspatent, begleitet von einem Aufruf an die pommerschen Vasallen und Unterthanen, ihrem jetzigen Landesherrn mit Ausbietung aller Mittel die Schweden versolgen zu helsen. Dem Trompeter, der es überbrachte und dabei den Schweden in die Hände siel, rettete nur die Fürbitte der Stände das Leben, "mit ganz spöttischen Worten" wurde er heimgesandt.

Man war am Hofe zu Küstrin der Zuversicht, demnächst auch ohne Hülfe der Stände und trotz der Schweden in den Besitz des Landes zu gelangen; man hatte die Aussicht, die eigene Sache mit den eigenen Truppen durchzuführen; der Kaiser hatte zu dem Titel

<sup>1)</sup> So die Darlegung der märkischen Stände vom 8. Jan. 1641. Pufenborf sagt IX. p. 45: Vix Custrinum pervenerant, cum dux extinguitur.

des Generalifstmus ein neues Zugeständniß hinzugefügt, die Aufstellung brandenburgischer Feldregimenter.

Den Anlaß dazu hatte gegeben, daß einige dienstlose Obristen sich in Wien erboten hatten, im Herzogthum Preußen für den Kaiser zu werben; der Kurfürst war darüber in einiger Aufregung; darauf kam aus Wien die Erklärung: der Kaiser werde es ebenso gern sehen, wenn die Werbungen für den Kurfürsten und in dessen Nasmen geschähen.

Es scheint nicht, daß Schwarzenberg dieß kaiserliche Erbieten veranlaßt, ja nicht einmal, daß er dessen Annahme lebhaft empsohlen hat. 1) Vielleicht waren es die Arnim, Klizing, Rochow, andre "Arlegspersonen", die doch auch ihren Einfluß auf den Kurfürsten hatten, vielleicht des Kurfürsten eigene Velleicht, endlich einmal etwas Großes zu leisten; und Schwarzenbergs Sache war es dann, die beschlossene Sache in diesenige Form zu bringen, die seiner Richtung entsprach. Er sandte Vlumenthal, die weiteren Verhandzungen mit dem Kaiserhose zu machen; sie kamen am 12. Juni in Prag zum Abschluß.

Schwarzenberg hat später den Ausdruck gebraucht: "mit dem Gelbe des Kaisers seien die brandenburgischen Truppen geworden worden." Nach dem Prager Frieden und dem Regensburger Schluß hatte Brandenburg 200 Monate (365,000 Gulden) zu zahlen. Insedem der Kaiser dem Kurfürsten diese zu den Werdungen überwies, indem er 60,000 Thir. hinzufügte, hatte er ihm allerdings "über 400,000 Thir. zugewandt"; daß der Wiener Hof unter andern vom Markgrafen Hans her dem Kurfürsten 170,000 Thir. schuldete, daß nach dem Prager Frieden den genen 200 Monaten abgezos

<sup>1)</sup> Benigstens hat Schwarzenberg bereits 1638 bie "große Ruffung " als bas Unglud bes Landes bezeichnet, was er schwerlich gethan hatte, wenn er dazu den Anstog gegeben hätte.

<sup>2)</sup> Der betreffende Artitel bes Prager Friedens lautet: tein Stand foll

gen werden mußte, was das Land an Einquartirung und Berpflegung geleistet hatte, daß diese Leistungen seit dem Herbst 1635 bei Weitem mehr, über vier Tonnen Goldes betrugen, blieb außer Rechnung; der Kurfürst übernahm für jene Summen 1000 Mann zu Roß, 6000 zu Fuß zu werben, "und wurde ihm die ganze Kur Brandenburg zum Musterplatz in Ruhe freigelassen". Diese Truppen sollten in drei Monaten errichtet sein, im ersten Monat vom Kurfürsten, später auß den in Prag und Regensburg dem Reich außerlegten Kömermonaten unterhalten werden; sie sollten in des Kaisers und Reiches Pflicht genommen, dem Commando des Kurstürsten untergeben werden; ihr Diensteid sollte lauten: "daß sie dem Kaiser und an dessen Statt dem Kurfürsten zu Brandenburg gehorsam sein wollten, damit das Herzogthum Pommern ihm als seinem natürlichen Erbherrn recuperirt werde".1)

Es war ein im höchsten Maaß ungleiches und verworrenes Verhältniß. Nicht bloß, daß die Erwerbung Pommerns, zu der nach dem Prager Frieden Kaiser und Reich verpflichtet waren, nun dem Kurfürsten zugeschoben wurde; er übernahm es, ein Heer zu werben, das ihm nur zu diesem Zweck zur Verfügung stehen sollte, es für Geldsummen zu werben, für die er bereits durch die Feldzüge quitt geworden war, welche sein Land zwei Jahre hindurch ausgesogen hatten, ohne ihm Pommern zu erwerben. Wenn ihm nun die Eroberung Pommerns nicht gelang, so war es seine Schulb und der Kaiser war seiner Verpflichtungen ledig; gelang sie aber,

schuldig sein zugleich zu contribuiren und auch die Last des Quartiers zu ertragen oder die Berpstegung der Soldatesca umbsonst zukommen zu lassen u. s. w.

<sup>1)</sup> Nach dem Bericht Blumenthals, 2. Juli 1637 (wo auch die formula juramenti) und nach einem Schreiben Schwarzenbergs an Blumenthal, 22. Aug. 1638. Woher das Geld, das man baar verausgabte, gekommen, kann ich actenmäßig nicht nachweisen; Pusenborf IX. p. 14 sagt: Pecuniam su ppeditantibus Hispanis et Schwartzenbergio comite. Daß der Graf solche Art Vorschußgeschäfte mit seinem herrn machte, ist unzweiselhast; als Sicherheit waren ihm Domadnen verschrieben.

so war es des Kaisers Heer, das diese Lande gewonnen hatte, und es stand bei ihm, wie weit er dieselbe militairisch und sinanziell in Anspruch nehmen wollte; der Diensteid der Truppen selbst war so verclausulit, daß man gelegentlich alles Mögliche daraus machen kounte<sup>1</sup>); ausdrücklich zur Handhabung des Prager Friedensschlusses verpslichteten sie sich. Endlich: des Kurfürsten Vasallen und Untersthanen, aus denen die neuen Regimenter gebildet wurden, traten von nun an auf den Namen ihres Kurfürsten unmittelbar in des Kaisers Dienst und Pflicht; sie kamen damit in ein Doppelverhältznis, das ihnen militairisch eine ähnliche Stellung gab, wie politisch die Stände im Herzogthum Preußen hatten und zu benutzen verstanden; bald genug sollte es offenbar werden, was es bedeutete, daß die landesherrliche Gewalt in den Kurlanden bei währendem Kriegsstand auf die bloße Civilobrigkeit reducirt war.

Diese völlige hingebung an die kaiserliche Politik hatte noch nach einer andern Seite hin Wirkungen bedeutsamer Art.

Roch immer war der Kurprinz in Holland, unermüdlich zu sehn und zu lernen, sich auf den Beruf, der ihn einst erwartete, vorzubereiten. Denn darauf ganz war des kurfürstlichen Jünglings Sinn gewandt; ein Segenswort, das die Mutter ihm zum Absichied gesagt, haftete fest in seinem Sinne. Es bezeichnet ihn, wie er aus einem Kreise junger Cavaliere und ihren versührerischen Geslagen sich losriß und zum Prinzen von Dranien ins Feldlager bei Breda eilte, "eine größere That", sagte der Prinz ihn und sich ehrend, "als wenn ich Breda nehme".

Bu der Politik Schwarzenbergs stimmte dieser Aufenthalt des Kurprinzen nicht mehr; ihm mußte es bedenklich scheinen, daß der

<sup>1)</sup> Sie schwören "wider alle 3h. Ks. M. und des Reichs Feinde zur handhabung des Prager Friedensschlusses" getreu zu sein; der Eid erwähnt, daß der Kaiser "dieß Bolk Inhalts einer absonderlichen mit dem Churfürsten verfaßten Capitulation diesem übergeben", ihr Sid an den Churfürsten lautet nur auf das, "was er zu der Pommerschen Expedition und Recuperirung anordnen wird."

Prinz dort, wo alles Kampf gegen Spanien athmete, an diesem Herbe der großen europäischen Opposition gegen das Haus Habsburg, unter den Eindrücken des Hoses von Haag, des oranischen Feldlagers lebte, Eindrücke, welche die anziehenden Briefe des Prinzen über die politischen und kriegerischen Borkommnisse, die er beobachtete, nur zu deutlich wiederspiegelten inicht minder bedenklich, daß er gern und oft in Doornwaard weilte, wo seines Oheims Wittwe, die Böhmenkönigin mit ihrem Erstgebornen Carl Endwig, der hier Kurfürst von der Pfalz hieß, und ihren heranblühenden Töchtern bescheiden Hos hielt.

Schon im Juni 1636 gab die Peft, die in Holland graffirte, den Vorwand, den-Kurprinzen zur Heimkehr anfzusordern; er möge, schrieb ihm der Later, zur See über Hamburg nach Königsberg gehn, wo er seine Mutter, Großmutter und das Fräulein (seine Schwester) tressen werde. Aber erst nach Schwarzenbergs Rücksunft aus Regensburg wurde des Kurprinzen heimkehr bestimmt beschlossen.

Ich weiß nicht, ob es beachtenswerth ift, daß eben jeht beim Tode Ferdinands II. (17. Feb. 1637) in des Kurfürsten Umgebung erwogen wurde, "ob zur Condolenz auch das noch unverheirathete kaiserliche Fräulein anzusprechen sei". Man melbe ihm aus Wien, schreibt Schwarzenberg dem Kurfürsten<sup>2</sup>), was für Practiken gemacht würden, den Kurprinzen aus dem Pfälzer hause heirathen zu lassen, und in das clevische Land zu bringen, um ihn so gleichsam unter der Herren Staaten und Oraniens Tutel zu bringen und dem Reich zu entfremden; der Kaiser sei wenig damit zusrieden, er werde es gern sehn, wenn der Kurprinz an den kaiserlichen hof

<sup>1)</sup> Manches aus diefen Briefen, besonders über Schenkenschanz und Breda, ift von v. Raumer in den beiden kleinen Abhandlungen Friedrich Wilhelms Jugendjahre 1853, 54. mitgetheilt.

<sup>2)</sup> Dieß Schreiben erwähnt Cosmar, Schwarzenberg p. 292, ohne Angabe des Datums; ich habe das Original des Briefes nicht gesehen. Möglich, das berselbe noch aus Regensburg und in den letten Monaten 1636 geschrieben ift.

komme und werde gern einen Theil der Kosten tragen. Er fügt hinzu: "die Kurfürstin und ihre Mutter würden freilich diesen Borsichlag nie annehmen, aber eben so wenig dürse er verschweigen, wie hoch dahin getrachtet und practifirt werde, jene Heirath und die clevische Statthalterschaft durchzusetzen, wozu des Kaisers wegen nie die Zustimmung gegeben werden dürse, wie viele auch deren seien, die in ein Horn blasen".

Allerdings hatte Dranien, die clevischen Stände, der Kurpring selbst von Neuem um die Uebertragung der Statthalterschaft gebeten; "die Rettung des Landes hange von einem im Lande restdirenden neutralen haupt ab". Der Kurfürst wies die Bitte ber Stände in fehr ungnäbigen Ausbruden zurud. 1) Dem Sohn fandte er bie wiederholte Beifung, über Samburg oder Frankfurt zurückzukehren; er verwies dem Pringen, der bald biese, bald jene Bebenken einwandte, sein unangemessenes Bogern, er brohte, ihm die ferneren Mittel zum Unterhalt zu entziehn; dann wieder begütigte er ihn mit der Zusicherung, es sei die Absicht nicht ihn in eine ihm wibrige Heirath zu stecken ober ihn an solche Orte zu senden, die ihm widrig waren, er fordere nur, daß der Sohn ohne sein Wissen und Billen sich in keine Heirath einlasse und insonderheit für jetzt alle solche Sachen einstelle, widrigenfalls er, ber Bater, es nicht genehmigen und ratificiren werbe. Daß fich Oranien (12. Sept.) für einen längeren Aufenthalt des Prinzen verwandte, daß die clevischen Stände nochmals (25. Sept.) ihre Bitten vorbrachten, machte die Sache noch übler; es kamen Weisungen, Drohungen, die den Prinzen das Aeußerfte, "höchfte Ungnade", formliche "Berftoßung" fürch= ten zu lassen schienen. Er hatte die Ueberzeugung, daß Schwar=

<sup>1) &</sup>quot;Glezch als ob ihr unserer Regierung mude und überdriffig worden." Schreiben bei Cosmar p. 304. Ans Erasmus Seidels Bericht über die ftanbischen Berhandlungen in Cleve (25. Juli 1640) ergiebt sich, wie hoch die Stande sich erboten haben, wenn der Kurfürst "Dero herrn Sohn mit genugsamer Plenipotenz anhero abzuordnen sich hätten bewegen lassen".

zenberg allein den Kurfürsten so dränge und verbittere, daß Schwarzenberg mit den schlimmsten Plänen umgehe, daß er in Allem den kaiserlichen Hof als Rückhalt habe. Wie es scheint, die Besorgniß, daß irgend ein Act reichsoberhauptlicher Willführ eingeleitet werde, sein Recht und seine Zukunft zu vernichten, bestimmte ihn endlich, Folge zu leisten; Anfangs 1638 verließ er Holland.

Indeß hatte der Krieg eine überraschende Wendung genommen. Banner hatte sich im Frühling 1637 trot der wachsenden Uebermacht, mit der ihn Gallas umstellte, bei Torgau und Wittenberg behauptet. Schon war er von Wrangel in Pommern durch die kaisserlichen und Reichstruppen an der Spree und Oder völlig getrenut, Magdeburg und die Werbener Schanze hatte der Feind inne; nun siel auch Wittenberg; immer dichter wurde er umstellt; er war "wie ein Wild im Neh", und nur noch ein kühnes Wagniß konnte ihn retten.

Bum Abmarsch rüstend, als wolle er nach Thüringen, wandte er sich plötzlich ostwärts, ging in Eilmärschen durch die Lausit, über die Ober nach Landsberg, dort, wie er hoffte den Warthepaß zu benutzen, um sich mit Wrangel, der auf dem rechten Oderuser gegen Küstrin vorzudringen zugesagt hatte, zu vereinigen. Der staunenswürdige Zug gelang; die Vorhut besetzte Landsberg, aber auf den Höhen hinter der Stadt stand Kriegsvolf in voller Schlachtordnung; es war Gallas, der auf der kürzeren Linie über Baruth und Küstrin nach: und vorausgeeilt war. Banner erkannte die Unmöglichseit, hier durchzubrechen; mit einer neuen Scheinbewegung, als wolle er nach Polen, den Gegner täuschend und irre leitend, wandte er sich plötzlich zurück zur Ober, durchwatete sie zum zweiten Mals, drängte Klitzing, der sich von dem nahen Küstrin auf ihn warf, nicht ohne Mühe zur Seite<sup>1</sup>), erreichte am 3. Juli hinter der Finow Wrangels Vorhut.

<sup>1)</sup> In hoc proelio Brandenburgicus miles prae reliquis laudem tulit Carve,

Er hatte sein Heer und seine Ehre gerettet; aber von allen Seiten drängte Uebermacht nach; kämpfend wich er aus Vorpommern auf das feste Stettin zurück; selbst die Inseln Usedom und Wollin sielen in Feindes Hand; nur in Stralsund, Greifswald, Anclam, in den mecklenburgischen Hafenstädten hielt sich noch schwedische Besatzung. Ein glücklicher Handstreich gegen Landsberg sicherte wenigstens hinterpommern.

War der Zweck des Feldzuges, wie geglaubt und gesagt wurde, Pommern seinem rechtmäßigen Herrn zu erobern 1), so mußte es auffallen, daß Gallas die brandenburgischen Truppen die Elbe abwärts und gegen Mecklenburg vorgehen ließ, dann zur Deckung der Reumark nach Küstrin zurückrief; mehr noch, daß er so viele und bedeutende Städte und Kreise Pommerns einnahm, ohne sofort die Huldigung für Brandenburg zu veranlassen. 2)

Mecklenburg hatte Truppen geworben, nöthigte die brandensburgische Besahung, Dömitz zu räumen; Georg von Braunschweig hatte die brandenburgisch-sächsischen Truppen aus seinem Bereich absgewiesen, Lüneburg, Winsen u. s. w. selbst besetzt. Die Neutralität des niedersächsischen Kreises unter Führung Dänemarks wurde jetzt öffentlich ausgesprochen, wie es schien, unter Zustimmung des kaiserslichen Hoses. Zugleich war der kaiserliche Geheimerath Graf Kurtzichen Hoses, unterhandelte mit Adler Salvius; man begann zu

ltinorar. I. p. 203. Banner verlor, von Goldacker verfolgt, viele Tobte, 1300 Gefangene. Schreiben des Kurfürsten an den Kaifer, 17. Juli 1637.

<sup>1)</sup> Die markischen Stande sagen 1641: Der Aurfürst habe die Erbietungen ber pommerschen Stande (Marz 1637) zurückgewiesen, neue Werbungen gemacht, ben kaiserlichen und sachsischen miles und andre ausländische potentaton ohne vorwiffen ber Stande zu hulfen gerufen, irrito autom conatu das Land gang-lich ruinirt u. s. w.

<sup>2)</sup> Wenigstens finde ich nichts der Art; auch Pufendorf IX. §. 13 erwähnt zwar, daß der brandenburgische Obrift Borhauer, als er Stargard nahm (schon im Mai), die Stände "ad homagium Brandenburgico praestandum" ausgesorbert, aber bemerkt durchaus nichts der Art bei dem späteren Bordringen der katferlichen Truppen.

muthmaßen, daß ber Raiser ben Frieden mit Schweden mit der Abtretung Pommerns zu erkaufen Willens sei.

Allerdings lag der spanisch=östreichischen Politik alles daran, mit Schweden zu irgend einem Schluß zu tommen, um fich mit aller Kraft gegen Frankreich wenden zu können. Der glänzend begonnene Feldzug von 1636 hatte refultatios geendet; Banners Sieg bei Wittstod hatte bie Raiserlichen gezwungen, aus Frankreich zu weichen. Setzt war die spanische Macht in Belgien durch bas Borbringen Draniens von Norben her — schon umlagerte er Breda - und die gleichzeitige Bewegung Frankreichs gegen die Festungen an der Maas und Somme so gut wie gelähmt, und am Oberrhein hatte Bernhard von Weimar das entschiedene Uebergewicht. Sollte das für Spanien und Deftreich hochst wichtige Lothringen nicht völlig verloren gehen, so war es die höchste Zeit, alle Kraft zu einem entscheibenden Stoß hier zu sammeln. Jett, wo bie Schweden bis auf bas Aeußerste gebracht schienen, mußten sie gern bereit sein, einen Frieden anzunehmen, der ihnen mehr gab, als sie augenblicklich inne hatten. Wenn man ihnen Pommern opferte, so hatte im Reich gewiß niemand bagegen etwas einzuwenden außer Brandenburg, und dessen Einsprache schlug man nicht hoch an. 1) Schon wurden auch evangelischer Seits Stimmen laut, welche es eine reichspatriotische Pflicht Kurbranbenburgs nannten, Pommern baran zu geben, bamit Frieden werde; es sei eine Gewissenssache, ein casus conscientiae.

Wahrlich, dem Kurfürsten hatten endlich doch bie Augen darüber aufgehen muffen, welche Rolle er spielte, und daß es Schwarzenberg sei, dessen Rathschläge ihn und sein Haus in so verächtliche

<sup>1)</sup> Einiges ans diesen denkwürdigen Verhandlungen hat Pufendorf IX. p. 58. Wenn er in Betreff der kaiserlichen Agenten bemerkt: Multa de Poloni, Dani, Saxonis, Brandenburgici conspiratione jactabant . . . . Polonum et Danum de Suecia inter se dividenda agere u. s. w., so habe ich für die Theilnahme Brandenburgs an derartigen Entwürfen in den Acten keine Bestätigung gefunden.

Lage gebracht. 1) Aber der Graf war mehr als je in Gunft; und Seitens des Kaiserhofes ließ man es nicht an gnädigen Erweisunsen und Zuficherungen fehlen; man sprach von Entschädigungen in Schlefien, selbst die Zurückgabe Jägerndorfs ließ man hoffen.

Aber jene Hamburger Verhandlungen stockten, seit d'Avaur, der kühnste und gewandteste Diplomat der Krone Frankreich, gestommen war. Nicht lange, und ein neues Bündniß zwischen Frankreich und Schweden war fertig; man verpflichtete sich, den Krieg gemeinsam sortzuseten, den Frieden nur gemeinsam zu schließen. 2) Schon hatte Graf Kurt unter der Hand mit Dänemark angeknüpst; er erhielt jetzt aus Wien die Weisung, den König aufzusordern, "daß er sich des Werkes gegen Schweden annehme und sich zu einer wirklichen Conjunction mit den kaiserlichen und Reichswassen entschließe. "3) Und daß Christian IV. "längst gern einen Fuß in Pommern gehabt hätte", daß er für seinen Sohn, dem der Kaiser bereits das Erzbisthum Bremen überlassen, sich jetzt auch um Kasmin bemühe, war offenkundig.

Richt Bedenken in Betreff Pommerns, Rücksichten auf das Recht Brandenburgs veranlaßten den kaiserlichen Hof, diesen Handel mit Dänemark aufzugeben. Mußte von Neuem mit den Schweden gesichlagen werden, so war es ja Brandenburgs Interesse, sich gegen sie auf das Aeußerste anzustrengen.

<sup>1) &</sup>quot;Ich habe übel gethan, daß ich auf einen Knecht gehalten", sagt der Kurfürst von Brandenburg in der Flugschrift "Allamodisch Picket Spiel aus dem Italienischen ins Deutsche vertiert" (s. l. et a.); die oft sinnreichen Beziehungen der Schrift bezeichnen das Jahr 1637 als das der Abfassung.

<sup>2)</sup> Pufendorf X. init.: Die 3mede find: Pro praestanda defensione utriusque Regni et suorum respective communium amicorum, pro conservandis libertatibus Germaniae et asserenda securitate maris Baltici, et denique pro obtinenda et constituenda justa et decora utrique Regno pace.

<sup>3) &</sup>quot;Es ift and solde Regotiation burch ber gesammten herren Churfürsten absonderliche intervention secundirt worden." Schwarzenbergs Schreiben an den Kurfürsten den 23/13. Mai 1639; "vor anderthalben Jahren", sagt er, "sei es geschehen".

Der Raiser vollzog jetzt die Belehnung des Kurfürsten mit Pommern. Und der Kurfürst verpflichtete sich, seine Werbungen auf 25,000 Mann zu bringen, sie im Frühling ins Feld rücken zu lassen.

In der That wurde im Frühjahr geworben; es wurden große Summen vergeudet, um schließlich kaum 6000 Mann zusammens zubringen. Die 23 Obristen, ihre Obristlieutenants und Hauptsleute, fast durchgehend brandenburgische und preußische Sedelleute 1), leisteten Unglaubliches in Betrügerei und Gaunerei bei der Wersbung; freilich noch ärger verstanden sie zu prellen und Gewinn zu machen, nachdem sie ihre Kompagnien und Regimenter bei einander hatten. Obrist v. Kehrberg ließ sich für 1200 Mann Sold und Berspstegung anweisen und hatte nicht 80 unter den Fahnen; des General v. Klizing Regiment sollte 2000 Mann und 600 Dragoner haben und war nicht 400 start; Conrad v. Burgsborf wollte 2400 Mann start sein und hatte nicht ganz 600; und wenn man von diesen 600, meint Schwarzenberg, die etwa 200 tüchtigen Leute abnehme, so würzben nichts als sauerfüßige und nichtswürdige Jungen übrig bleiben.

"Die große Werbung", schreibt Schwarzenberg, "hat dem Lande wehe gethan; es ist ein elender Zustand, das Land geht vollends zu Grunde"). Schon seit 1635 lagen viele Aecker unbestellt, der Biehstand war zu Grunde gerichtet, ganze Dörfer verlassen, die Städte nahrungslos, verarmt, seit 1637 wüthete Pest und Hungers-noth; nur die äußerste Gewaltsamkeit konnte noch Unterhalt für die Truppen schassen; mit "mehr als türksschen Tribulationen" expressen

<sup>1)</sup> So werden sie später angeredet als "Patrioten und im Lande geborene". Alle im Text angeführten Zahlen sind aus Schwarzenbergs Briefen an den Kurfürsten u. a. und somit gewiß zuverlässiger als die officiellen Zahlen, die Stuhr Brand. Preuß, Kriegsverf. p. 150 mitgetheilt hat.

<sup>2)</sup> So Schwarzenberg, 27. Aug. 1638; aus andern Briefen Schwarzenbergs sind die übrigen Angaben über das heerwesen. "Es ist zu beklagen, daß die Officiere so viel in den Beuttel gestochen und kaum den sexten mann gelieuert baben."

biese Obristen und Hauptleute Gelb und Gelbeswerth und bereicherten sich an dem jammervollen Untergang ihres Heimathlandes, ihrer Landsleute; alles Entsetzliche, was das Land erst von den Mansseldern und Wallensteinern, dann seit dem Prager Frieden von den kursächstichen und kaiserlichen Völkern gelitten hatte, schien gering gegen die Habgier, Grausamkeit, Niedertrichtigkeit der heimischen Soldateska. 1)

Bährend diese angeblich 25,000 an der Oder und die sächstischen Bölker in Mecklenburg den neuen Feldzug begannen, und Gallas bei Schwerin stehend läfsig zuschaute ), langten bei Banner die ersiehnten Verstärkungen aus Schweden an; in den ersten Julitagen, nun mehr als 24,000 Mann stark, begann er seine Bewegungen.

Eben jest war der Kurprinz heimgekehrt. Kann es zweifelshaft sein, daß er, der seine Schule vor Breda gemacht, vor Begier brannte, die Wassen zum Schutz der bedrohten Grenzen zu ergreissen? War doch Prinz Moritz von Oranien nicht älter, Prinz Friesdrich Heinrich noch jünger gewesen, als sie ihre Heldenlausbahn begannen; und wenn es irgend ein Mittel gab, diese losen, liederlichen Kriegshausen zu Soldaten zu machen, in den Offizieren das erstvorbene Gefühl der Ehre und vaterländischen Psicht zu entzünden, so war es das, daß sich endlich einmal ein Fürst des Hauses an die Spitze stellte. Schon schlossen sich die Burgsdorf und andere dem

<sup>1) &</sup>quot;Die furchtbare Devastation des Landes", sagen die Stände 1641, "stammt nicht bloß von dem praeposterus belli modus, sondern von der elenden Disciplin; denn da ist der Officiere und Reuter Unbilligkeit sie groß, daß sie das ganze Land gleichsam zu ihrem eigenthum und raub gemacht, die gemeinen Schahungen aber zum guten Theil in ihren privatsedel gestedet." Sie nennen als einen der surchtbarsten den Obristen Morit August von Rochow; aber auch von Blans, Walbow, Goldader, Dargit werden entsetliche Dinge berichtet.

<sup>2)</sup> In einem Schreiben des Königs von Danemark, 15. Juli 1638, heißt c8: e8 fei der Leute Gedanke, daß von des Kaifers Seite alles nur zum Berbern abgesehen sei und daß die undisciplinirte Soldatesca alles, wohin fie komme, ruinire.

Kurprinzen an 1); wie von selbst hätte sich alles um ihn zusammengeschaart.

Daß des Kurprinzen Rückfehr in allen Formen völliger Berjöhnung und hergestellten Bertrauens geseiert wurde, versteht sich von selbst. In Folge eines Festes, das ihm Graf Schwarzenberg gab, erkrankte er; er selbst hat in spätern Sahren noch die Ueberzeugung ausgesprochen, daß ihm Gift gegeben sei. Dielleicht mit Unrecht; gewiß aber war das Berhältniß des Baters zum Sohn gründlichst vergistet; nur so konnte der Graf die Stellung behaupten, die er hatte, und die Politik sortsetzen, auf welche man in Wien rechnete, jest mehr als je rechnen mußte.

Er hielt noch eine weitere Maaßregel für nothwendig. Denn auf seinen Rath wird es geschehen sein, daß der Kurfürst mit dem Prinzen, der zu nahen Gesahr zu entgehen, nicht wie sonst nach Peitz und Küstrin, sondern nach Preußen ging, indem er den Grassen mit ausgedehntester Vollmacht als Statthalter zurückließ. Selbst der Kaiser antwortete auf die Anzeige davon: "er würde lieber gesehen haben, daß S. &. bei den gegenwärtigen gefährlichen Conjuncturen selbst persönlich in ihrem Kurfürstenthum geblieben wären."

Es war wie ein Signal zur völligen Auflösung. "Bie Schaum auf dem Wasser zergehn die Regimenter", schreibt Schwarzenberg. In vier Wochen hatte Klitzing nicht 2000 Mann mehr im Feld; "es ist eine Schande, sagt er selbst, bei so wenigem Volk den Ramen eines Generals zu führen". Die Kriegszucht war bis auf die letzte Spur dahin, "viele Leute ziehen in allen Kreisen des Landes

<sup>1)</sup> Dieß erhellt aus Schwarzenbergs Schreiben vom 15. Oct. 1688.

<sup>2)</sup> Ipse semper toxicum sibi propinatum credidit non obscura in praepotentem ministrum suspicione. Pufendorf XIX. p. 102. Daffelbe fagte ber
Rurfürft 1680 dem englischen Gesandten: He expressed it in such words as if
the design come from thence (vom Raiser) and as if he was thought at to
be distroyed for being a heretic. Raumer, Beiträge I. p. 445.

<sup>3)</sup> Prag 27. Aug. 1638. Antwort auf das turfürftl. Schreiben vom 7. Aug.

umher, als ob sie Salvagardien wären oder alte Reste eintreiben müßten; andere reisen im Lande auf und ab, rauben, plündern, treiben die Kühe bei 50 und 100 Stück fort, und geben sich für kaiserlich Bolk aus; diese Buben werden darum so kühn, weil das Kriegsrecht, wo von den Kriegsofsicieren Recht gesprochen wird, keinen einzigen bisher verurtheilt hat." Bald wurde man in Wien, bei den immer wachsenden Fortschritten Banners, auf diese Wirthschaft ausmerksam; Schwarzenbergs Sohn meldete von dort her: man sei am Hose sehr übel zufrieden; Gallas stelle alle seine Entschuldigung darauf, schreibe den Grund alles Unglücks dem Kursfürsten zu; "das kommt", sügt der Vater hinzu, "von dem unmäßisgen Geiz der Ofsiciere, die E. kf. D. so schandbar, als wohl nie gehört sein mag, betrogen haben." 1)

Der "Generalisstmus" bieser Armee war in Preußen; als sein Generallieutenant commandirte Kliping, und ein Kriegsrath, in dem Blumenthal eine Hauptrolle spielte, hatte die "Kriegserpedition und die Contributionen", die Militairverwaltung unter sich. Aber Kliping, der mit besonderer Meisterschaft Geld zusammenzuscharren verstand 2), forderte, daß man ihm die Militairverwaltung übertrage; "das hieße", sagte Schwarzenberg, "der Kahe den Käse besehlen"; und unter der Hand traf der General die Einleitung, in kaiserlichen Dienst zu treten. Obrist v. Dargip, der in Garz commandirt und den wichtigen Plat schimpslich genug verloren hatte, forderte seine Demission, weigerte die gesorderte Rechnung über die 50,000 und

<sup>1)</sup> Schreiben Schwarzenbergs, Spandau 30. Mug. 1637.

<sup>2)</sup> Er läßt fich monatlich 1000 Thir. vom Ruppiner Kreise zahlen; ber Morzin hat sein "Haus" plündern lassen und dort 40,000 Thir. baar mitgenommen n. s. w.; er fordert (18. Oct. 1638) von dem Bürgermeister von Fürstenwalde für das Salz, das er ihm verkauft (er hat es Lübeder Bürgern auf der Elbe abnehmen lassen), das Geld mit Zins auf Zins, er schieft 20 Dragoner ab, "solchen Gesellen beim Kopf zu nehmen und anhero zu bringen, damit er lerne, daß man so hohe Ofsiciere nicht mit solchen Händeln betrügen solle."

später 80,000 Thir., die ihm zur Werbung angewiesen, lehnte jede Untersuchung über die "so gar geschwinde Uebergabe" von Garz ab: er sei bem Kurfürsten keine Rechenschaft schuldig, da er zugleich in bes Raisers Pflicht stehe; auf die Einwendung, daß jene Summen ihm "vom Kurfürsten allein ohne Zuthun des Kaisers gezahlt, auch vom Rurfürsten allein ihm Garz anvertraut sei", erklärte er: vor bem General Gallas wolle er fich ftellen; in aller Stille bewarb er sich zugleich bei Gallas und bei Banner um Dienst. 1) Auch Blumenthal bachte nur baran, "sein Beu ins Trodne zu bringen"; seit einem Jahr schon, fagt Schwarzenberg, bemühe er sich kaiserlicher Generalcommiffar zu werden 2), "ein wunderbarer Mann, geizig, bose, rascher, als man in einem Deutschen vermuthen sollte, er ift an vielen Ungelegenheiten und Geschwähen schulb, auch ein großer Beranlaffer von dem, mas Aliging und Burgeborf begehen." Conrad Burgedorf felbst, der zugleich entschloffenste, zügelloseste und verschlagenste unter den Officieren, der schon große Reichthumer zusammengeschlagen und nun auch ben neumärkischen Salzhandel an sich gebracht hat, auch er unterhandelt am Wiener Hofe um kaiserlichen Dienst, "begehrt in specie Generalwachtmeister zu werben; und wenigstens sein Regiment zu Fuß hat bereits der Raiser in Dienst genommen, während sein Reiterregiment in bes Rurfürsten Sold steht." Und ähnlich der Obrist von Kehrberg, der, da man ihn wegen seiner Betrügereien festnehmen will, zu ben Schweden geht, — Rübiger von Waldow, der, nachdem er mit Werbegeld für 2000 Mann nur 447 gestellt hat, nun, nach unerhörten Erpressungen, sich in braunschweigischen Dienst begiebt, — ber Obristlieutenant von Milat, der in Prenzlau, um Geld zu expressen, die

<sup>1)</sup> Schwarzenberg an ben Kurfürften, 2. Oct. 1638.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg an Blumenthal, 22. August: es würde sich nicht schien, sagt er ihm und fordert ihn zugleich auf, von Burgsdorf und Klibing "sich nicht abzusondern", um auf ihre "bosen Discurse" zu achten.

Bürger in ein inficirtes Pesthaus einsperrt, ober schwangere Frauen, auch eine von Abel, zu Tode prügeln läßt u. s. w., — Helmold Wrangel, der, wegen Todschlags aus der schwedischen Armee ausgestoßen, brandenburgischer Obrist geworden ist und wie die Schwezden nahen, ihnen Garbelegen übergiebt und mit seinem Regiment in ihren Dienst tritt, bald als der "tolle Wrangel" einer ihrer verzwegensten Führer.

So das brandenburgische Heerwesen. Bahrend Banner noch langsam und vorsichtig in Medlenburg vorrückt, ift in den Rurlanden die vollendete Auflösung, die furchtbarfte Art der Anarchie, die militairische. Dies Fürstenthum der Marken ist nichts mehr, ist wie ab und tobt und zu Jedermanns Beute. Der Kurfürst von Sachsen läßt seine Bölker in die südlichen Aemter einbrechen, die Gegend um Peit ausrauben, Beestow, Stortow, Zossen plundern, bann in ben Teltow vordringen; "er scheint", schreibt Schwarzen= berg 8. Nov., "E. kf. D. etwas schuldig und bezahlt es jest; es hat ihn verdroffen, daß ihm Beeskow und Storkow entgangen, daß sein Mitturfürst sich nicht vor ihm auf die Knie lassen und die Leben empfangen, sich nicht unter seine hohe landesfürstliche Obrigkeit submittiren wollen". Und der kaiserliche General Montecuculi läßt die Oberkahne, die des Kurfürsten Silber, bei 60,000 Thir. werth, nach Ruftrin flüchten sollen, überfallen und plundern; die kaiser= lichen Commissarien nehmen auch die Rreise in Beschlag, aus benen bie brandenburgischen Regimenter sich ernähren sollen, und eilen sie auszurauben, damit ja nichts ben Schweden übrig bleibe. Schon erreicht Banners Vorhut Perleberg, Bernau; fein Gedanke, daß fich gegen ihn auch nur die Festungen halten werden; "Rurt Burgsborf fagt öffentlich, daß alle Plage Ruftrin, Spandau, Landsberg, Driefen verloren find, daß nur Peit sich halten kann." So schreibt Schwarzenberg, um zu rechtfertigen, wenn er demnächst nach Peit flüchtet. Schon melbet Gallas, ber in die Altmark zurudgewichen, daß er

nach Schlesien aufbreche in die "Winterquartiere", und in der Berathung, ob man sein Erbieten, Berlin mit Kaiserlichen besetzt zu
halten, eingehen soll, sagen die Räthe: "der Untergang und pornicios universalis ist vor Augen, man lege das Wert, wohin man
wolle"; sie sprechen es unverholen aus, daß das die Wirtungen des
in Peitz gesaften Beschlusses, die Wirtungen des Prager Friedens
seien. 1)

Sie hatten nicht Unrecht. Und nicht bloß hier follte das öft= reichische System an seinen Wirkungen zu Schanden werden; in unerhörten Niederlagen brach es völlig zusammen.

## Ein Reichstag.

Den Feldzug von 1638 hatte Bernhard von Beimar noch vor bem Abschluß des Hamburger Bündnisses mit dem Angriff auf Rheinfelden eröffnet; nach zwei glänzenden Siegen über die kaiser- lichen und bairischen Truppen — die meisten Führer, auch Sohann von Werth, wurden kriegsgefangen, — nach der Einnahme Freiburgs, der Schwarzwaldpässe, wandte er sich zur Umschließung Breisachs. Es galt, die Hauptfeste des Oberrheins zu gewinnen, den Knoten- punkt der Verbindungen zwischen Lothringen und Destreich, zwischen Belgien und dem spanischen Stalien, "die Zwangkette, an der die benachbarten Lande alle hangen". Immer neue Entsatzeheere sandte der Kaiser, sie wurden zurückgeschlagen; die Noth der Festung stieg auf das Aeußerste.

<sup>1)</sup> Schwarzenbergs Bericht an den Kursurfen, Spandau 19. Decbr. 1638, der "die in Berlin zurückgelassenen Geheimen Kammergerichts- und Kriegsräthe" am 9. Decbr. die Frage berathen ließ, nemlich Dr. Frihe, Striepe, Dr. Seibel, Frommhold. Jene Aenherungen sind die Striepes. Frommhold sagt: "Mit der Einnehmung der kaiserlichen Bölker könnte zwar korma status etlicher Maaßen evertirt werden, aber wenn die Feinde der Stadt Meister würden, so würde Serenissimi status universalis evertirt.

Dort lag sichtlich die Entscheidung. Bielleicht war es, um sie zu erwarten, daß Banner so zögernd sich über Mecklendurg und die Priegnit nach der Elbe hin schod. Sein Blick war auf Ersurt gewandt, wo eine schwedische Besatung sich tapfer behauptete; es war der gegebene Punkt für die Verbindung mit dem vordringenden heere Bernhards. Und noch standen die hessischen Regimenter in Bestphalen; die Landgräsin, die nach ihres Gemahls Tod die Bormundschaft übernahm, unterhandelte freilich um Zutritt zum Prager Frieden, aber unter der Hand war sie mit den Schweden bereits verständigt.

Mit englischem Gelbe hatte Pfalzgraf Carl Ludwig, des Gesächteten Sohn, im Clevischen und Gelderland geworben, und drang nun von Meppen aus an der Ems hinauf vor, sich mit den Hessen in Westphalen zu vereinen. Daß sein Zug mißlang, daß er, bei Blotho völlig geschlagen, sich nur mit Mühe rettete, gab hier im Nordwesten den kaiserlichen Wassen von Neuem das Uebergewicht; aber den schwedisch=französischen Ariegsplan störte es nicht, es war für ihn kein Nachtheil, daß die schwankende Politik der Arone England die sernere Betheiligung an dem deutschen Ariege aufgab.

Auf das Peinlichste empfand der Wiener Hof den wachsenden Druck des Kampses am Oberrhein, der von Pommern und Mecklenburg her drohenden Gefahr. Man konnte sich nicht bergen, daß die Ordnung der Dinge, die der Prager Frieden hatte erzwingen sollen, in demselben Maaße wankend wurde. Wie hätte man sich von dem schwer gestraften Würtemberger, von dem Markgrafen von Baden, von der Landgräsin nicht alles Schlimmste vermuthen, wie den Braunschweiger Herren, den Ernestinern trauen sollen? Und in Bernhard von Weimar, dessen Ruhm und Popularität mit jedem Tage wuchs, der dem evangelischen Volks schlimmste den Nimbus des nationalen Helden und Retters erschien, sah das Kaiserhaus der ausgathmenden Gegenparthei im Reich einen Führer erstehen, dem

es keinen gleichen entgegenzustellen hatte. Man versuchte ihn zu gewinnen, man bot ihm Amnestie, ein Generalat im kaiserlichen heer, einige böhmische Herrschaften; er antwortete mit dem Selbstgefühl der alten Libertät, die er vertrat: "auch seine Botschafter wurden auf dem Friedenscongreß in Hamburg erscheinen, sobald derselbe eröffnet sei".

Unter solchen Umständen entschloß sich Ferdinand III., ein wenig einzulenken. Es wurden zum Herbst 1638 die Reichskreise
aufgefordert, Kreistage zu halten, um "zur Defension des Reiches
Bolf und Geld zu Wege zu bringen". Aber "der allerunterthänigst schuldige Dank", mit dem geantwortet wurde, hinderte
schon nicht mehr Aeußerungen bedenklichster Art: "erst müsse eine Generalamnestie decretirt, es müsse ein allgemeiner Reichstag berufen werden".1) Das hieß die Anerkennung der Libertät und die Rückstehr zu der alten Reichsordnung fordern.

In derfelben Zeit, wo diese Versammlungen tagten, fiel Breisach, Herzog Vernhard war des Landes zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald Meister; der Weg zum Main, zur Donau stand ihm offen.

Sofort setzte sich Banner in Bewegung. Im tiefen Winter drang er durch die Altmark, die Elbe auswärts, entsetzte Ersurt, warf sich verheerend auf Kursachsen, während Stalhandsch an der Oder hinauf nach Schlesien einbrach, Liliehöck hinter ihm die Neumark besetzte, die Mittelmark durchstreifte, Berlin brandschatzte. Schon war Banner in Böhmen eingedrungen, im April stand er vor Prag, durch seine Streifschaaren bis Eger, die Glatz hin das Land verwüssend, zur Seite weichend, als ein kaiserliches heer zur Dek-

<sup>1) &</sup>quot;und des ungereimten Dinges viel mehr", schreibt Schwarzenberg 19. Rov. 1638 über den Leipziger Kreistag. Anderes über andere Kreistage bei Lowborp IV. p. 697.

kung Prags erschien, nur wenig, um sofort, wenn Bernhard die Donau herab vordrang, zum letzten entscheidenden Stoß nahe zu sein.

Nicht sogleich hatte Herzog Bernhard vorrücken können. Gebiete, die er mit den Baffen gewonnen, Ortenan, Breisgau, den oberen Elsaß — ein künftiges "Herzogthum Sachsen=Breisach"1) - nahm die Krone Frankreich in Anspruch. Am wenigsten ware ihr, ihren Grenzen so nahe, ein so bebeutendes Fürstenthum unter solchem Kriegsfürften genehm gewesen: "mit der Armee, die er un= ter bes Königs Autorität, und für beffen Gelb geworben, habe er diese Eroberungen gemacht, diese kleine Erkenntlichkeit sei er ihr schuldig". Der Herzog verstand seine Stellung und seine mit Frankreich geschlossenen Verträge bei Weitem anders, und er fühlte sich an der Spike seiner siegesstolzen Regimenter in der Lage, seiner Ansicht Geltung zu schaffen: "er wolle nicht, daß ihn mit Recht der Borwurf treffe, der erste gewesen zu sein, durch den das Reich zerstüdt werde."2) Er entriß den Spaniern einen Theil der Franche Comté und bot ihn den Franzofen als Ersat für die elsassischen Festungen und Aemter, die sie inne hatten.

Endlich im Juni war er zum Aufbruch fertig; er war voll freudiger Zuversicht: "der Kaiser, sagte er, werde bei dem nächsten Schlage, den Banner führe, den Frieden suchen, bei dem zweiten, den er selbst zu führen gedenke, ihn unter jeder Bedingung schließen müssen." Ueber die würtembergische Feste Hohentwiel, die ihm bereits zur Berfügung stand, vom Bodensee nordwärts wollte er durch Schwaben die Donau hinab vordringen. Vergebens suchten ihn die französischen Diplomaten im Elsaß sestzuhalten; er ließ seine Regimenter über den Rhein gehen, in wenigen Tagen gedachte er zu solgen. Da raffte ihn ein rascher Tod hinweg.

<sup>1).</sup> Schon auf der Goldmunge, die zur Feier der Ginnahme von Breifach geschlagen wurde: Ducatus Saxon. Brisaconsis.

<sup>2)</sup> Nach Marschall Guebriants Brief vom 25. Juni 1639 bei Rose II. p. 545.

Nun stockten die Bewegungen am Rhein, es trat ein Zustand höchst bedenklichen Schwankens ein. Was hätte die kaiserliche Macht jest erreichen können, wenn ihr nicht Banner in Böhmen auf dem Nacken saß. Her und hin verhandelten Bernhards Obersten, wem sie diesen "Ariegsstaat" zuwenden sollten; auch der Kaiser, auch Pfalzgraf Carl Ludwig machte Versuche, sie zu gewinnen. Endlich siegten die Känke und das Geld des französischen Hofes; das heer Bernhards, die Festungen und Aemter, die er erobert, auch Breisach kamen an Frankreich.

Damit war die ganze Lage der Dinge verwandelt, Frankreichs Uebergewicht entschieden.

Des Herzogs militairische Erfolge hatten bie Stellung, welche die Krone Frankreich nach der Nördlinger Schlacht diplomatisch gewonnen, überholt; er kampfte, immerhin von ihr unterftust, gegen die spanisch-öftreichische Macht, in der vollen Zuversicht, die Sache seines fürstlichen Standes, seines Vaterlandes und seines Glaubens zu vertreten; um ihn konnte sich alles, was von der kaiserlichen und papistischen Politik gefährdet und geschädigt war, sammeln, in ihm hatte "die gute Parthei"!), wie er sie wohl nennt, einen deutschen Führer, ber das Reich zugleich gegen die Gelüste Frankreichs zu schützen vermocht hätte. Schon war von Herstellung bes Heilbronner Bundes die Rede; und nicht mehr Schweden, sondern er wan bessen Haupt geworden. Mit bem Schlage, ben er zu führen gedachte, hatte er die öftreichische Politik zu einem Frieden gebracht, in dem ihm jene zweite Stellung im Reich zugefallen wäre, die einft die Albertiner seinem Sause entrissen, die bann Kurpfalz mit bem Zuge nach Böhmen verloren hatte. Durch ihn wäre — benn höher ging sein Ehrgeiz, sein politischer Gebanke nicht — die alte

<sup>1) &</sup>quot;Und thut mir herr Generallentnant ju viel Ehre an, indem er dafür balt, ich noch unter den deutschen Färsten der guten Parthet allein abrig sei, ihren Krieg zu fahren." Bernhard an Gen. Bitvoort, bei Rommel IV. p. 541.

paritätische Politik im Reich, wie sie der Religionsfrieden gegründet, hergestellt worden.

Jett hatte Frankreich die Erbschaft nicht bloß seiner Armee und seiner Eroberungen, sondern auch seiner politischen und mili= tairischen Stellung angetreten; es hatte mit jenen Reichslanden am Rhein "einen Paß, seine Waffen überall hin zu tragen, wo es für beutsche Libertät nothwendig sein wird".1) Fortan war die Krone Frankreich "die Beschirmerin der Reichsstädte, der Rudhalt der unterdrückten Fürsten und das Afpl aller Derer, welche sich der Monarchie, die das haus Destreich erblich machen will, widersetzen". Die herzoge von Braunschweig, welche die Politik der dritten Parthei fest= gehalten, die Landgräfin, die in demfelben Sinn mit Bernhard unterhandelt hatte, schlossen nun ihre Verträge mit Frankreich. Frankreich überholte auch Schweben, das ihm nicht mehr um jenen doch erhebenden Gedanken eines evangelisch = deutschen Reiches voraus war, sondern nur noch Ruhm, Beute und Entschädigung mit deut= schen Gebieten suchte. Frankreich übernahm die Führung der Op= position im Reich, nicht wie Gustav Abolph für das Evangelium, sondern für die Libertät, nicht wie jener, um den Körper des Reichs trot Deftreich zusammenzuhalten, sondern um ihn trot Destreich zu lockern und in seine Glieber aufzulösen.

Die Geschicke bes Reiches traten in ihr letztes Stadium. Das haus Destreich hatte sich nicht überzeugen wollen, daß es nur so viel wahre Macht über Deutschland gewinnen und behaupten könne, als es sich den beutschen Interessen hinzugeben, sie zu versöhnen vermöge; es hatte auch im Prager Frieden Deutschland dem nur spanisch-östreichischen Machtinteresse zu unterwerfen versucht. Setzt

<sup>1)</sup> Lelaboureur in ber Histoire du Maréchal Guébriant, 1656, p. 101: Brisac était nécessaire à la France pour la conservation de l'Alsace et de la Lorraine, qu'elle enferme .... elle nous donne un passage pour porter nos armes partout où il sera besoin pour la liberté germanique.

reiften die Früchte dieses Friedens; nach dem Ausgang Bernhards, "der Zierde und letzten Hoffnung Deutschlands", wie Hugo Grostius ihn nannte, in der furchtbaren Pressung zwischen Destreich und Frankreich war eine "gute Parthei" nicht mehr möglich; alles, was im Reich nicht östreichisch sein wollte oder konnte, mußte zur französsischen Parthei werden.

Und zugleich hatte die Krone Frankreich jene entscheibenden Stellungen, in denen es die Verbindung der spanisch = östreichischen Macht zerriß, die ganze Action des Hauses Habsburg lähmte. Frankreich hatte ihm den Fuß auf den Nacken gesetzt.

Mit dem Sommer und herbst 1639 — während die Schwesten Schlesien und den Norden Böhmens behaupteten — vollzog sich dieser große Wechsel.

Sehr bezeichnend sind die Schritte, welche die öftreichische Po- litik that, ihn zu hemmen.

Noch im hohen Sommer war ein kaiserlicher Obrist Booth in Preußen erschienen, hatte dort einige tausend Mann geworben und dann mit ihnen einen Einfall nach Liefland gemacht; der nächste Zweck war, durch diesen Angriss die Schweden von Böhmen abzuziehen, damit die kaiserliche Macht dort frei zur Rettung des Oberrheines werden könne. Booths Zug mißlang völlig; er hatte nur den Kurfürsten compromittirt und den Anlaß zu sehr peinlichen Erörterungen zwischen Schweden, Polen und Brandenburg gegeben. 1)

Dann versuchte der Kaiserhof von Neuem mit Schweden zu einem Separatfrieden zu gelangen. Ich verfolge den Gang dieser

<sup>1)</sup> Ueber diesen Zug Pufendorf XI. §. 81, Theatr. Europ. IV. 70, Lengnich VI. p. 154 u. s. w. Im Einzelnen weichen die Angaben über diesen Zug
sehr von einander ab. Nach einer Angabe bei Pufendorf (de Rob. Gost. Frid.
Wilh. M. I. p. 21 od. 1695) hat d'Avaux die Ansicht geäußert, daß mit diesem Unternehmen die spanische Seerüstung (s. u.) in Zusammenhang gestanden, daß
bie Absicht gewesen sei, spanische Schiffe in die Ofisee zu senden und Pillau
zu occupiren. Ich lasse es dahingestellt.

Berhandlungen nicht im Einzelnen; so weit sie Brandenburg bestrafen, sind sie höchst merkwürdig.

Der große diplomatische Krieg, der seit d'Avaur's Ankunft in hamburg in dem dortigen Gesandtencongreß seinen Mittelvunkt hatte, war seit dem Fall Breisachs und dem Zug Banners nach Böhmen zu neuer Seftigkeit entbrannt. Während Graf Kurt alles daran setzte, mit Abler Salvius zu einem Verftandniß zu kommen, erfuhr d'Avaur "durch gewisse beutsche Fürsten, die den Separat= frieden Schwebens auf bas Aeußerste fürchteten"1), bie "Intrigue", die, so drudte sich Salvius, als er sie entbeckt sah, lachend aus. nichts als ein albernes Gerücht sei, ausgesprengt, um die innige Allianz beider Kronen zu trennen. Aber Kurt eilte mit den aller= dings verabrebeten Artikeln nach Königsberg, bes Kurfürsten Zu= stimmung zu erhalten. Die Hauptsache war die Abtretung von Stralfund und Rügen; "ber Kaiser werde Brandenburg weber im Glud, noch im Unglud verlaffen, aber jest ba jede Ausficht, Danemark zu gewinnen, verloren sei, ba ber niedersächsische Rreis sich neutral erklärt habe, bleibe keine andere Rettung, und ber allmächtige Gott werde der Schweden Hochmuth auch noch einmal brechen". Sehr einfach war des Kurfürsten Einwand: "wenn er Stralsund und Rügen hätte abtreten wollen, hätte er schon längst Frieden mit Schweden haben konnen". Auf die Frage, ob bei den weiteren Verhandlungen mit Schweden auch Brandenburg einen Beauftragten haben konne, wurde erwiedert: "das muffe ganz im Geheimen geschehen, auch bürfe berselbe nicht officiell beglaubigt werden, da der französische Agent auf alles Acht gebe; Kais. Maj. werde übrigens ohne Brandenburgs Consens nichts eingehen." 2)

<sup>1)</sup> So Pufendorf XI. p. 68. Es werben die Welfen gemeint sein, die der Kaiser schwer gefährbete, unter andern bot er der Krone Danemark, um fie gegen Schweden zu gewinnen, einen Theil des cellischen Landes.

<sup>2)</sup> Schreiben an Schwarzenberg, 4. Juni 1639, mit der Bemerkung: "Dieß

Die von Kurtz gemachten Anknüpfungen hatten Banner nicht aufgehalten; man versuchte mit ihm selbst in Unterhandlung zu treten; man mochte ihn bei den Beränderungen, die dem Tode Bernhards am Oberrhein folgten, um so nachgiebiger zu sinden hoffen.

Es kam in der That zur Feststellung mehrerer Artikel, darunter namentlich: daß Schweden zur Satisfaction das Herzogthum Borpommern mit Rügen als ein fürstliches Reichslehn erhalten und dafür als unmittelbarer Reichsstand angesehn werden solle. Der Kaiser ließ den Entwurf an Schwarzenberg mittheilen, mit dem Bemerken, daß von der brandenburgischen Erklärung abhängen werde, was Schweden Kais. Maj. und dem Reich einräumen könne und wolle.

Selbst Schwarzenberg war, wie er es ausdrückt, sehr bekümmert über diese Mittheilung; aber er sehe, fügte er hinzu, wenig Mittel zur Vermeidung, wenn Kais. Maj. mit Autorität allein, wie er doch nicht hoffen wolle, den Schweden ihr Recompens schassen wolle.<sup>1</sup>) Und der Kurfürst erkärte, wiewohl mit äußerstem Wisderstreben<sup>2</sup>), daß, wenn nun doch einmal ein Theil von Pommern geopfert werden müsse, zumal da schon Jägerndorf dem Hause entstemdet sei, wenigstens eine Entschädigung bewilligt werden müsse; er schlug zu dem Ende Halberstadt und Magdeburg oder Großglogan und Sagan vor, oder auch könne zum Entgelt die jülichsche Sache componirt werden.

Schreiben ift de verbo ad verbum S. kf. D. vorgelesen und hat derselbe es abgehn zu laffen expresse besohlen."

<sup>1)</sup> Schreiben Schwarzenberge an ben Rurfürften, 6/16. Decbr. 1639.

<sup>2) &</sup>quot;Es macht uns nicht wenig perplex, das, nachdem wir ehe unser lande und leute ganz ruiniren und verderben lassen, als von der unterthäutigften getreuen devotion gegen Rais. Maj. im geringften aussehen wollen, nun auch noch den endlichen Berlyft davon tragen und dadurch den Reichsfrieden erwerben sollen." 26. Jan. 1640.

Die Vorbehalte, die Einreden Brandenburgs würden die Versständigung des Kaisers mit Schweden nicht aufgehalten haben. Schon war zum December ein Kurfürstentag nach Kürnberg berufen, über Banners Artifel zu berathen. Aber weder in Hamburg, noch in Stockholm billigte man dessen Verhandlungen; am wenigsten jetzt, wo ein neuer schwerer Schlag die habsburgische Macht getroffen hatte, war man gemeint nachzulassen.

Die Krone Spanien war nicht bloß in ihren Niederlanden durch das französisch=holländische Bündniß in immer schwerern Nach=theil gekommen; schon erhob sich neben der holländischen Seemacht auch eine französische, die in den Gewässern zwischen Spanien und Italien eine höchst bedenkliche Thätigkeit entwickelte. Es war die höchste Zeit, solchen Gefahren mit einem großen Schlage ein Ende zu machen.

Mit Aufbietung aller Kraft war in Corunna eine große Armada ausgerüftet, die in die See von Flandern und Holland gehen sollte. Daß die englische Krone, die die puritanischen und popularen Ten= benzen in Schottland und England mit wachsendem Druck nieder= hielt, sich um so mehr dem spanischen Hose näherte, daß Karl I. sich bereit sinden ließ, das große Unternehmen thätig zu unter= stügen 1), gab um so größere Hossnung des Gelingens. Im Hoch-sommer 1639 ging die Armada unter Segel.

Wenn jetzt Spanien siegte, so hatte die Opposition in Schottland und England keine Hossnung mehr, und die für die evangelische Belt unheilvolle stuartsche Politik war für immer gesichert. In Paris war man auf das Aeußerste besorgt; die Staaten hatten ihre Orlogschiffe meist in sernen Gewässern, wie sollten sie der vereinten Seemacht Spaniens und Englands widerstehen? Aber Prinz Friedrich Heinrich stand an der Spihe der staatischen Macht; "man

<sup>1)</sup> Assistée des vaissaux même du Roi d'Angleterre. Estrades, Lettres et Nég. I. p. 41.

kann ruhig sein", schrieb d'Estrades nach Paris, "ich versichere, daß man in wenigen Tagen etwas Großes sehen wird." Der Prinz sandte, während er mit höchster Anstrengung und Eile, was irgend an großen Schiffen da war, ausrüsten ließ, Tromp mit wenigen Schiffen der Armada entgegen, und sie zog sich nach den Dünen, in den Schuß der englischen Küste zurück. In vier Wochen war eine große holländische Flotte sertig und in See; Tromp erhielt die Weissung, den Feind zu schlagen, wo er ihn fände. In den Dünen, in den Gewässern, die König Karl als zu seinem Gebiet gehörig ansah, wurde die Armada überwältigt.

Es war der schwerste Schlag, der die Krone Spanien treffen konnte; es war der Todesstoß für ihre Seemacht. Sie vermochte nicht mehr das Mittelmeer, die sichre Verbindung mit den italienischen Provinzen zu behaupten. Schon hatte Frankreich den Turiner Hof zu sich herübergezogen; in Catalonien, in Portugal begannen, von Frankreich geschürt, höchst bedenkliche Bewegungen. Und in England erhob sich die Opposition mit frischem Muth; der König begann zu weichen; er berief jenes Parlament, vor dem er endlich selbst sinsken sollte.

Man wird sich am Kaiserhose nicht verhehlt haben, daß die Lage der Dinge ernster sei, als in irgend einem früheren Moment des surchtbaren Krieges, daß selbst ein Zurückbräugen Banners aus Böhmen — es erfolgte im folgenden Frühjahr — nur eine augenblickliche Erleichterung bedeute, daß man nicht mehr daran denken könne, ihm Norddeutschland zu entreißen, es militairisch zu behaupten, da nun Frankreich, nicht mehr von Spanien gehemmt, mit doppelter Macht auf den Rhein dringen werde. Es war durchaus nothwendig, den Ausfall an Macht, den das Unglück Spaniens brachte, anderweitig zu becken.

Es gab zwei Wege, welche die kaiserliche Politik einschlagen konnte.

Entweder sie entschloß sich, das System des Prager Friedens aufzugeben, und diejenigen, die es den beiden Kronen in die Arme getrieben hatte, zu sich herüberzuziehen. Aber dies System verlassen hieß nicht bloß die militairische und politische Verfügung über Deutschland aufgeben, die der Kaiser jetzt mehr als je sesthalten zu müssen schieß die alten Partheien im Reich wiederhersstellen und anerkennen, die östreichischen Interessen von ihnen ab-hängig machen, sie von denen Spaniens trennen.

Oder man führte jenes System des Prager Friedens in organischen Formen weiter, um Diejenigen, die ihn anerkannt — sie allein waren das officielle Deutschland — desto inniger mit der kaiserlichen Politik zu verbinden, zu desto größeren Anstrengungen zu veranlassen; man gab ihnen durch einen großen Akt des Bertrauens neuen Eiser und neue Zuversicht, entstammte die reichspatriotische Ueberzeugung, daß die deutsche Sache bei Destreich sei.

Seit fast dreißig Jahren waren die Reichsstände nicht versammelt gewesen. Der Kurfürstentag — erst im Januar kamen die Gesandtschaften nach Nürnberg — empfahl dem Kaiser, einen Reichstag zu berufen. Am 26. Mai erfolgte die kaiserliche Berufung, Ende Juli sollte sich der Reichstag in Regensburg versammeln.

Man mochte in Wien hoffen, daß dies Zugeständniß einen großen Eindruck machen, daß die reichspatriotische Stimmung auch diesenigen mit sich reißen werde, welche sich dis dahin dem Prager Frieden fern gehalten. Man unterließ nicht, darauf hinzuweisen, daß die Türken "wegen des mit Babylonien erhaltenen Sieges und nunmehr zum Gehorsam gebrachten Kriegsvolkes sehr hochtrabend und vermessen" mit einem surchtbaren Angrisse drohten, daß es um so nothwendiger sei, alles andere hintanzusehen und dem Kaiser zu helsen. In höchst eindringenden Schreiben — auch der Kurfürstenztag in Nürnberg erließ deren — ermahnte man Hessen, Braunsschweig, den niedersächsischen Kreis, jeht zur gemeinen Sache des

Baterlandes zu stehen und alle Truppen zu den kaiserlichen stoßen zu lassen.

Aber war denn irgend etwas gewährt, was sie sicher stellte? sollten sie den Rückhalt, den Schweden und Frankreich ihnen bot, ausgeben, um sich dem Kaiser und seiner Politik anzuvertrauen? Zum Reichstag hatte er sie nicht geladen; bis sie sich unterwarfen, sollten ihre Truppen, wo man sie träse, nicht als ehrliche Feinde, sondern als Verbrecher behandelt werden.

Schon war das französisch=weimarische Heer über den Rhein nach Hessen vorgerückt, die Landgräfin vereinigte ihre Völker mit demselben; dann stießen auch die Braunschweiger dazu, an der oberen Saale vereinten sich die drei Heere mit Banner. Sie waren nicht eben einig unter sich, es kam zu keiner großen gemeinsamen Unternehmung; aber sie hatten Deutschland fast bis zur Mainlinie; die Bischöse in Franken waren in höchster Besorgniß.

Unter solchen Umständen begann der Reichstag in Regensburg. Der Kaiser mußte es geschehen lassen, daß auch die, "welche von dem Prager Frieden ausgeschlossen oder sich noch nicht dazu verstanden", Hessen und Braunschweig, auf dem Reichstag erschienen und Session forderten; "es gelte die Behauptung eines wichtigen reichsständischen Rechtes, schried die Landgräsin an Frankreich, dessen sich durch die Allianz nicht begeben habe." Gleich in den ersten Berhandlungen wurde über "ihre höchst nachtheilige Vorbeigehung" sehr lebhaft gesprochen; selbst Würzburg und Bamberg empfahlen die allgemeine Amnestie, die sie forderten; und mit der Amnestie wäre die Vertreibung und Beraubung so vieler Fürsten und Stände des Reichs, Kurpfalz, Kurtrier, Würtemberg voran, verworfen gewesen. Graf Trautmansdorf erwiederte: "eher werde er dem Kaiser, seinem Herrn, rathen, nach Madrid ins Exil zu gehen".

Es war nicht ein Reichstag in alter Weise; kein Kurfürst, keiner von den weltlichen Fürsten war erschienen, nur Gesandtschaften; es war ein diplomatischer Congreß der deutschen Territorien, nur noch mit dem Schein und in dem schleppenden Gewande der alten Reichstage. Monate lang wurde unterhandelt, ohne daß man über die Formfragen hinauskam.

Aber in eben diesen unfruchtbaren Verhandlungen trat mehr und mehr die wahre Lage der Dinge, das reisende Ergebniß der chaotischen Verwirrung hervor.

Wenn die kaiserlichen Propositionen den Rath der Stände dar= über forberten, wie man den Frieden mit den fremden Mächten herstellen und bis dahin den Krieg "mit einmüthiger Macht, unge= trennter Zusammensetzung und guter Ordnung" fortsetzen könne, fo war das ein ziemlich grober Verfuch, durch die Fragstellung den Berhandlungen einen Weg vorzuzeichnen, der der Sachlage nicht entsprach. Hatte die spanisch-öftreichische Politik des Reichsoberhauptes ihre europäische Uebermacht auf die Untersochung Deutschlands zu grunden versucht, so ftanden jest Schweden und Frankreich militai= rijd machtig in dem Herzen Deutschlands. Es war klar, daß ber Friede mit den beiden Kronen die Bedingung, ja der einzige Weg sei, die zerrütteten deutschen Verhaltnisse zu irgend welcher Ordnung zurudzuführen, und beren erfte Forderung war freies Geleit ihrer Berbunbeten zu ben Friedensverhandlungen. "Das Gleichgewicht Europas", schreibt Abler Salvius, "ift unmöglich, fo lange nicht bas Gleichgewicht in Deutschland hergestellt ist".1)

Man sieht, hier war der entscheidende Punkt; in der Gestalt einer Formfrage trat die große Alternative auf, um die es sich handelte.

Der Kaiser — er selbst war anwesend — beharrte bei der

<sup>1)</sup> Abler Salvins 23. Januar 1640: Ut tractatus pacis justus ...... instituatur et in aequilibrio omnium rerumpublicarum constituatur securitas universalis; singulae Europae respublicae non possunt aequilibrium servare nisi stabilito in Germania inter protestantes et pontificales aequilibrio.

Forberung, Namens des Reichs und der Stände insgemein zu unsterhandeln. Was war das Reich, wenn es nicht dem Ausland als Einheit gegenüberstand, was das Kaiserthum, wenn es nicht diese Einheit repräsentirte? Aber dann verstand es sich von selbst, daß der Kaiser die Unterhandlungen so führte, wie es das spanischsöstreichische Interesse forderte, und den Krieg so lange fortsetzte, wie es zu diesem Zweck förderlich schien.

Und wieder die Kronen Frankreich und Schweden beharrten dabei, für ihre Verbündeten Amnestie und Betheiligung bei den Friedenshandlungen zu fordern, das heißt ein Princip zu vertreten, mit dem das Band zwischen dem Kaiser und den Reichsständen gelöst, mit dem die Territorien zu Staaten, die Libertät zur Souverainität, das Reich zu einer völkerrechtlichen Föderation wurde.

Die Frage des Reichstags von 1640 war die letzte, die an das Reich noch gerichtet werden konnte. Und es gab keine gemeinsame, keine nationale Antwort mehr auf dieselbe.

Noch stand das officielle Deutschland in seiner Mehrheit auf Seiten Oestreichs und des Prager Friedens. Aber diesenigen, welche dieser Frieden aus dem Reich ausgeschlossen erklärt hatte, standen auf ihrem Recht, das die beiden Kronen ihnen gewährleisteten; und sie hatten Wassenerfolge für sich, welche die stolzen Androhungen jenes Friedens zum Gespött machten.

Zwar hatte jene Vereinigung der vier Armeen an der Saale keinen weiteren Erfolg; ja es drang das kaiserliche und Reichsbeer von Neuem vor, erreichte im Spätherbst die mittlere Weser. Aber in derselben Zeit siel Portugal, siel Catalonien von der Krone Spanien ab, unter französischem Beistand erhob sich dort das Königthum der Braganza, hier eine ständische Republik. Mit neuem Eiser warf sich die französisch-schwedische Macht in Deutschland in die Offensive; im tiesen Winter brach sie in Franken ein, drang bis an die Donau vor; der versammelte Reichstag sah die Schaa-

ren Banners und Guebriants, ihre Stüdkugeln erreichten die Stadt, in der er tagte.

Hätte das Eis der Donau ein paar Tage länger gehalten, so wäre die Stadt in ihre Gewalt gefallen; aber das Eis ging auf, und der Reichstag konnte weiter tagen.

Sie zogen sich durch die Oberpfalz zurud; entsetliche Berheerungen bezeichneten jeden ihrer Märsche. Aber wohin die Kaiser= lichen, ihnen folgend, kamen, erschienen sie wahrlich nicht als Befreier. "Wir muffen", flagen Fürften und Stände auf dem Reichstag, "den kaiserlichen Kriegscommandanten und verordneten Commissarien uns fast unterwerfen, uns auch, ben Churfürsten, ben Sauptfäulen und Rf. M. selbsteigenen vornehmsten Gliedern, wird aller Respect benommen; wir muffen ihre Gewalt, Bedrohung, Ghr= und Geldgeiz um des kaiferlichen Namens willen, den fie ftets im Munde führen und doch wenig achten, auch viel höhnliche und schmähliche Reden verschmerzen und unzählige Drangsale über unfre von Gott habenden und nur noch wenig übrigen Land und Leute stillschweigend ergeben lassen; von vielen tausend Städten, Flecken und Dörfern sind nur noch wenige hundert übrig, in Trümmern, obe und wuft." Sie sa= gen: "Schand und Laster, die sonst in deutschen Landen unbekannt gewesen, haben überhand genommen, die Jugend ist in einem ruch= losen Wesen, von dem uralten splendor des Reichs, so der Welt Bewunderung, Furcht und Schrecken gewesen, ist fast wenig außer dem Namen mehr übrig". 1)

Wer siegen, wer erliegen mochte, das alte Deutschland war todt; nicht bloß politisch, auch in seinem Wohlstand, in seiner Zucht und Sitte, in jeder friedlichen Thätigkeit war es völlig zerstört; es war nur noch der wüste Tummelplatz für die verwilderten Kriegs= horden, die Freunden und Feinden gleich furchtbar über die aus=

<sup>1)</sup> Aus dem Gntachten der Reichsftande, 21. Dec. 1640; bei Condorp IV p. 1105.

gesogenen Landschaften hin- und herflutheten, in entfesselter Bestialität, in teusslischer Frevellust, in unersättlicher Mordlust und Habgier das Recht des Schwertes übend. ) So zertreten und zermalmt,
in Elend, Hunger, Berzweiflung, jedem Frevel und Uebermuth,
jeder Schande Preis gegeben, jammerten die Menschen nach Frieden,
nach Frieden um jeden Preis; wer ihnen, ihrem Fledichen deutscher Erde "den lieben Frieden" brachte, der war ihr Retter. Was Kaiser und Reich, was Baterland und Ehre und Stolz des deutschen Namens sei, das hatten in zwanzig Jahren voll Jammer die Alten
vergessen, das herangewachsene Geschlecht nicht mehr kennen sernen. Es gab keine deutsche Nation mehr, sie hatte das Vild ihrer selbst
verloren; es waren nur noch elende, zerrissene Reste eines untergegangenen Bolkes, "der getreuen Kurfürsten, Fürsten und Stände
in geringer Zahl vorhandene arme Unterthanen."

So die Lage der deutschen Dinge, als in Brandenburg der Regierungswechsel eintrat.

## Georg Wilhelms Ausgang.

Seit dem Sommer 1638 war Georg Wilhelm mit seiner Familie in Preußen.

Kein Zeitgenosse, kein gesandtschaftlicher Bericht schilbert — für wen auch hätte es ein Interesse haben können — diesen heruntergekommenen Hof und dessen Vorgänge, das Netz von Ränken und Umlauerungen, mit denen Schwarzenberg und seine Anhänger auch in Preußen den siechen Fürsten umsponnen hielten, mit nur

<sup>1)</sup> Unter ben zahlreichen Flugschriften, die dieß Thema behandeln, hebe ich hervor: "Actaeon Germanicus, das ift Abbildt wie Ellendt das heplige Römische Reich von Außlendischen Böllern zerriffen und zerftückt wird, v. 3. 1640." Diese Flugschrift befindet sich in dem reichen Schatz von Orucken aus dieser Kriegszeit, den die Münchener Bibliothet ausbewahrt.

zu leichtem Erfolg bemüht, sein Mißtrauen gegen die Kurfürstin und deren ehrwürdige Mutter zu nähren, ihn in steter Sorge und Aufregung, in Erbitterung gegen seinen Sohn zu erhalten. 1)

Bas immer des Grafen letzte Ziele gewesen sein mögen, seine nächsten Bemühungen mußten darauf gewandt sein, die Dinge so zu leiten, daß die neue Regierung, deren Beginn sichtlich nahe war, in dem bisherigen Geleise zu bleiben gezwungen war.

Natürlich ergriff er jede Gelegenheit, dem Kurprinzen seine Ergebenheit zu bezeugen. Er suchte sich bei ihm durch kleine Aufmerksamkeiten zu empfehlen; er versprach, sein Bestes zu thun, daß
die Frage wegen der clevischen Statthalterschaft nach seinem und
der dortigen Stände Bunsch entschieden werde. Einstweilen waren
diese Lande, soweit nicht staatische Besatzungen sie inne hatten, von
den Truppen der Landgräsin überschwemmt, und beide wetteiserten,
sie auszusaugen; ja die lang angedrohte staatische Erecution wegen
der Hossierschen Schuld wurde nun wirklich vom Haag aus decretirt. 2) Von diesen Landen hatte der Kurfürst nichts mehr als
den Titel.

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm sagt in seiner Instruction für den Gesandten nach Schweden, 28. Dec. 1641: "Unsres Ortes aber haben wir mit solchen consiliis niemals einige Gemeinschaft gehabt, sondern waren eben darum in schweren Verbacht bei unserm in Gott xuhenden herrn Vater geseht, gleicher Maahen wie and andre redliche Leute um solcher Ursach Willen äußerst verfolgt wurden". Damit im Widerspruch ist eine Aeußerung Friedrich Wilhelms an der Tasel des Prinzen von Oranien, die Brasset in einem Briese an Mazarin, 26. Nov. 1646, melbet (Groen van Prinsterer Archives de la maison d'Orange II. p. 172); er habe gesagt: qu'il se fourra dans les affaires, qu'il faut qu'un jeune prince s'ayde de soy-mesme u. s. Weußerungen, die da in bestimmter Tendenz gemacht sind, und durch zahlreiche andre Angaben als unrichtig erwiesen werden.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg schreibt 19/9. Dec. 1640, wie die Herren Staaten und die Frau Landgräfin es in den clevischen Landen anstellen und sich unfreundlich, ja, was die heffen betrifft, "als argist viande bezeigen"; er vermuthet, daß die Lande ganz dem Reich abgerissen werden sollen, "wie denn der Staaten undilligkeit und vorgenommene proceduren nicht undeutlich zu verstehen geben". Im November erfolgte das Executionsbecret der Staaten, "alle J. k. D. Rensthen und Gefälle dieser Orten in possession und die betressenden Diener in der

Ungefähr eben so viel hatte er von Pommern, bessen Herzog er seit 1637 von Gott und Rechtswegen war; und nicht viel mehr von den greuelhaft zerrütteten Marken.

Nur Preußen hatte, Dank dem Frieden von 1635, Ruhe. Es war nicht Schwarzenbergs Verdienst, daß nicht auch dieß Land wiesber in den Sammer des Krieges gestürzt war; er hatte jenes Unsternehmen des Herman Booth betrieben, hatte durch einen Vertrauten in des Kurfürsten Kammer mit ihm correspondirt, ihm die Gelder zu den Werbungen auszahlen lassen. 1)

Mochte das hinter dem Rücken des Kurfürsten geschehen sein, aber noch in Berlin, also unter des Grafen Beirath, hatte er das Erbieten des Königs von Polen angenommen, den gleichen Einfuhrzoll, den der König auf Danzig und Elbing legen wollte, in Memel und Pillau zu forden und den Ertrag dieser beiden Häfen mit dem Könige zu theilen; ja in einer persönlichen Zusammenkunst mit dem Könige (Grodno 1639) verpstichtete er sich, in seinen Häfen den Ansang zu machen.

Das fehlte nur noch, um die Erbitterung der preußischen Städte aufs Aeußerste zu treiben.<sup>2</sup>) Seit Jahren sahen sie ihre Rechte und Interesse durch die Oberstände, durch die Krone Polen, durch den Landesherren systematisch untergraben; den Kleineren unter ihnenwar bereits das Recht, ihre städtischen Ordnungen selbstständig zu verfassen und zu verändern, entzogen; selbst gegen die mächtigen

D.S. Staaten General Pflicht zu nehmen, die unwilligen zu cassiren und andre an ihre Stelle zu setzen". Sie berechneten die ursprünglich 100/M. Thir. Hofisersche Schuld durch Zins auf Zins zu 1,126,955 Glb. und rechneten noch andre Posten zu 50,000, 30,000, 20,000, 280,000 Gulben auf. Die Berhandlungen, die mir in Christian von Heimbachs Berichten vorgelegen, zeigen die herren Staaten von ihrer widerwärtigsten Seite.

<sup>1)</sup> Es war ber Kammerkangelist heinrich Elvert, ber biese Dinge später im Wahnstun ausplauberte. Cosmar, Schwarzenberg p. 393.

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich auf die mertwürdige Eingabe von Königeberg, 30. März 1639 unterzeichnet: "Die Rathe, Gerichte und samtliche Gemeinden daselbst alle als ein Mann einmuthiglich".

drei Stadtgemeinden von Königsberg war 1637 bei der Krone Polen eine Verfügung ähnlicher Art erwirkt; es war ihnen das Recht, Steuern zum Unterhalt ihrer Befestigungen und ihrer Stadttruppen aufzulegen, entrissen worden.<sup>1</sup>)

Freilich, der Abel war mit solchen Schritten höchlich zufrieden; er war gern zur hand, den verhaßten Bürgerstand, der sogar das herrenrecht der Ebelleute über ihre Güter und Bauern in Frage zu stellen wagte 2), niederdrücken zu helfen; aber nur um so eifriger sorberte er Borrechte und Bortheile für sich.

Mit dem Hader der Stände und der Zerrüttung des ständisschen Wesens wuchs nicht etwa die Macht des Landesherrn und die Unabhängigkeit seiner Regierung; es bekam nur die Krone Polen und der polnische Reichstag um so mehr Anlaß, sich einzumengen und das Herzogthum fühlen zu lassen, daß es ein der Republik unterthäniges Land sei. Am polnischen Hof, im Senat, auf den Reichstagen war nur so viel zu erreichen, als man Geld auswendete, die Einzelnen zu bestechen.

Als der Kurfürst seinen letzten preußischen Landtag berief oder vielmehr auf Weisung von Warschau her berusen mußte, als er dort die Bezahlung seiner Vorschüsse, die Löhnung des Militairs, die Zahlung des königlichen Honorariums forderte, die polnischen

<sup>1)</sup> Responsum vom 10. März 1637. Der König nimmt das früher ertheilte Recht zurud, salvo in simili necessitatis bellicae casu supremi directi dominii jure. Urk. bei Baczko V. p. 283.

<sup>2)</sup> Ich beziehe mich auf den fiscalischen Proces, den die Regimentsrathe gegen die von Königsberg veröffentlichte Schrift einleiteten; über den einiges bei Baczko V. p. 130 ff.

<sup>3)</sup> Selbst die Ausbrücke der polnischen Erlasse waren verlegend. Nach dem resultatiosen Auseinandergehn des Landtags von 1639 schreibt der König: Non potest nodis non esse molestum .... quare benigne fraterneque a Ser. 10 V. offlagitamus, daß ein neuer Landtag berusen werde. Mit der größten Hartnäckigkeit wird gefordert, daß die Berusung die Formel indicente eam ex auctoritate regia enthalten müsse. Ich entnehme diese Dinge aus den eingehenden Bericksten Hoverbecks, des brandenburgischen Restdenten in Warschau.

Commissarien noch die Besestigung Pillaus, die eine halbe Million Gulden kosten sollte, hinzusügten, und die Stände mit langen Beschwerden antworteten und jede weitere Berathung weigerten, da hob der Kurfürst mit höchst ungnädigen Ausbrücken die Versammlung auf, übernahm, um der Krone seinen Eiser zu zeigen, das Honorarium durch seine unmittelbaren Unterthanen im Herzogthum aufbringen zu lassen und verklagte bei den königlichen Commissarien die Stände, die dann eben so ihrer Seits ihre Klage einreichten. 1)

Man sieht, Zustände höchst unleiblicher, höchst unwürdiger Art; um so beschämenber, als diese Polenmacht, vor der man sich so tief beugte, im Innern völlig zerrüttet, nach Außen wie der letzte Schwedenkrieg gezeigt, völlig ohnmächtig war. Ich vermag nicht anzugeben, in welcher Richtung hier Schwarzenberg durch die ihm ergebenen Räthe, namentlich den preußischen Marschall Waldan einwirkte; das Ergebniß war in seinem Sinn; se unlösbarer die Verhältnisse des Herzogthums in die polnischen hineinwuchsen, desto weniger war, wenn der gefürchtete Regierungswechsel eintrat, eine Aenderung des Systems möglich, und der neue Regent mußte schon aus Rücksicht auf Polen in der Politik seines Vaters, das heißt, der östreichischen bleiben.

Den rechten Schluß und Halt sollte das System in den Marken haben.

Das Vorgehen der Schweben im Anfang 1639 hatte die brandenburgische Kriegsmacht völlig lahm gelegt; ihre Reste — zahllose Officiere bei wenigem Volk — lagen in den wenigen festen Plätzen, die man noch nicht verloren, und ihre weitere Kriegsführung bestand, "wie etliche hohe Ofsiciere aussagten", darin, daß sie die Städte

<sup>1)</sup> Hoverbeck melbet aus Warschan, 8. Juni 1640, über die Klagen des preußischen Abels: "Und wäre es schon so weit gekommen, das man ein newes Collegium von märkischen Räthen eingeführt, welche Abschende auch gegen die Regimentsräthe ertheilten, und dieselben nicht allein verachten, sondern auch zum höchsten gefährden."

und Ortschaften ruinirten und alle Vorräthe aufzehrten ober zerstörten, "damit dem Feinde nichts übrig bleibe." Flebentlich baten bie Stände einzelner Kreise, daß man diese entsetliche Soldatesca auflösen möge, die keinerlei Schutz gebe und den Feind nur erbit= tere 1). Wenn mehrere Obriften, wenn auch Klitzing den Dienst quittirten und zu ben Schweben, ben Braunschweigern gingen,2) fo hatte Schwarzenberg felbft alles baran gefest, fie los zu werden, nicht weil sie ärger frevelten und erpreßten, als diejenigen, die im Dienst blieben, sondern weil fie nicht für nöthig hielten, mit ihm gemeinsame Sache zu machen. Für diejenigen, welche fich ihm anschlossen, hatte er jegliche Nachsicht und empfahl sie bei Hofe als treue Manner und gute Patrioten. Mehr und mehr, zumal ba er seit Klipings Abgang auch "bie Direction bes Kriegsstaates" übernommen hatte, wurden die Obriften und Officiere, die Commanbanten der Festungen seine Clientel 3), wie es die Beamten in der Kammer, in der Kanzlei, in den Hauptmannschaften und Rentäm= tern schon waren; so Kracht in Berlin, Rochow in Spandau, Gold= ader in Peit, und nur Curt von Burgsborf in Custrin fuhr fort, ihm Trotz zu bieten.

Gerade diese Festung war ihm wichtig; sie lag in der Nähe der Residenz seines Meisterthums Sonnenburg, und es ließ sich viel=

<sup>&#</sup>x27;1) "Denn da ift ber Officiere und Reuter Unbilligkeit so groß, das fie das ganze Land gleichsam zu ihrem Gigenthum und Raub gemacht", sagen die Stande Januar 1641.

<sup>2) &</sup>quot;Obrift Walbow, Obrift hate und viele andere mehr", schreibt Schwarzenberg 31. Jan. 1641. Es blieben Burgsborf, Rochow, Kracht, Volkmar, Trotha, und die Reiterobriften Goldader, Lübide.

<sup>. 3) &</sup>quot;Daß der Graf fast alle unsere Officiere dermaaßen an sich gezogen, daß der großere Theil von ihm dependiret u. s. w." Aus der Instruction Friedrich Wilhelms für die Gesandtschaft nach Schweden, 1. Mai 1641, die Pusendorf I. p. 14 sast wörtlich übersett mittheist. Noch eingehender zeigen die Stände von Barnim und Teltow in ihren Beschwerden, Herbst 1641, wie der Graf seine Bedienten "zu Officieren, Räthen, haupt- und Rathleuten herfürgezogen, sie in allem Stolz und Uebermuth prablen lassen" u. s. w.

leicht beweisen, daß sie auf Orbensgrund gebaut sei. Schon hatte er seinen Sohn Johann Abolph von den ihm ergebenen Comthuren zum Coadjutor wählen lassen, und dieser, Katholik wie der Bater, stellte nicht den Revers zur Sicherstellung des evangelischen Bekenntnisses im Meisterthum aus; durch ihn gingen die Verbindungen des Vaters mit dem Kaiserhose. Auf diesen Sohn gingen dereinst die Herrschaften und Güter in den Rheinlanden, die der Vater "mit allen Regalien, Hoheit und Landesobrigkeit" vom Kurfürsten und vom Neuburger Pfalzgrafen erworden hatte,1) gingen die kurmärkischen Domänen, die er für mehrere Tonnen Goldes Vorschuß in Pfandschaft hatte2), ging das Meisterthum und dessen Güter dereinst über; und schon jetzt sah man den jungen Herrn, den kaiserlichen Kämmerer und Reichshofrath, als Mitstatthalter in den Marken und dereinstigen Erben der Statthalterschaft an.

Am Kaiserhofe konnte man sich nichts Besseres wünschen. Der Feldzug von 1639 hatte gezeigt, was es bebeutete, daß die Festungen in den Marken immer noch ein Paar tausend Mann Schweden sesthielten, die, wenn sie Banner nach Böhmen, Stalhandsch nach Schlesien hätten nachfolgen können, ihnen ein unwiderstehliches Nebergewicht gegeben haben würden. Die kaiserlichen Lande waren in demselben Maaße gedeckt, als die Marken zu Grunde gerichtet wurden, ohne daß man dem Kurfürsten dafür irgend ein Zugesständniß auch nur in Betress Jülichs oder Jägerndorfs zu machen brauchte.

Die ungeheuren Schwankungen des Feldzuges von 1640, die weitschweifenden Büge der beiderseitigen Heere ohne irgend ein ent-

<sup>1)</sup> So heißt es in bem Schuthrief, ben Georg Wilhelm für bes Grafen herrschaft hudeswagen, Königsberg 18/8. Inli 1640, ausstellte (in meinem Besit).

<sup>2)</sup> Gleich nach des Grafen Tode forderte der Sohn die Huldigung zunächst in den Aemtern diesseits der Oder, Saarmund, Fehrbellin, Neuendorf, Oderberg, "gleich als ware er daselbst condominus oder gar Landesherr". Schreiben des Markgrafen Ernst, 27. Mai 1641.

scheibendes Zusammentreffen zeigten nicht die Erschöpfung der Kriegstührenden, — sie zehrten ja aus den deutschen Landen und preßten, bis sie hatten, was sie brauchten — wohl aber, daß keiner den Ansbern niederzuwersen die Kraft habe. Nur, daß die kaiserliche Macht in der Defensive, wie sie war, je länger desto mehr dabei in Nachtheil kam. Die Dinge waren militairisch auf demselben Punkt, wie sie politisch die noch währenden Verhandlungen in Regensburg zeigten; ein kleines Gewicht mehr in diese oder jene Schaale der Wasseklag geben.

Die kaiserliche Politik ergriff ein Project, das ihr das Uebersgewicht versprach, ohne wesentliche Opfer aufzuerlegen.

Arnim, ber aus ber schwebischen Gefangenschaft entkommen war, brannte vor Begier, gegen biefe Schweben zu kampfen, "nicht anders", fo war fein Ausbruck, "als wenn es gegen die Türken gelte". In der Stille wurden die Booth, Houwald, Krockow, andere Schwedenfeinde aufgemahnt; er selbst war bald in Danemark, bald am polnischen Hofe, dann wieder in Dresden, in Königsberg. Königsberg sprach er auch ben Kurprinzen, er glaubte ihn ganz gewonnen zu haben. Der Plan war, gleichsam in ber Flanke ber schwedischen Macht, in Schlesien und Polen, ein großes heer zu werben, "barüber Sachsen das Capo sein werde."1) Arnim selbst war bereit, wenn der Raifer den Evangelischen in Schlefien freie Religionsübung gewähre, ben Befehl zu übernehmen. Berzog Franz von Lauenburg machte den Vermittler am Kaiserhofe; "er hat eine Capitulation bei Raif. Maj. erhalten, die sich mancher niemals eingebildet hatte", heißt es in einem Briefe jener Zeit, "daß man so nahe heranrückt, mag wohl wegen der catalonischen und portugisis

<sup>1)</sup> So melbet Burgsborf an Gote 19. Mai 1641 nach ben Angaben der sächsischen Obriften hans Rochow und Christo, denen Arnim kurz vor seinem Ende biese und andere Dinge anvertrant hatte. Achnliche Meldungen hat ein Schreiben von Samuel von Winterselb aus hamburg, 15. Mai 1641.

schen Unruhen geschehen sein, auch vielleicht, daß man das Better, so in England aufsteigen will, von Beitem gesehen".

Der Plan des neuen Feldzugs war, daß, während Erzherzog Leospold und Piccolomini den von Regensburg zurückweichenden Gegnern durch das Boigtland die Saale hinab ins Braunschweigische folgten, Arnim mit dem neuen Heere, verstärft durch die brandenburgischen und kursächsischen Bölker, sich eben dahin wendete; im Braunschweisgischen sollte dann troß der Regensburgischen Berhandlungen der Hauptstreich geführt, alles Land bis zu der Wesermündung hinab, besonders Bremen und Verden genommen werden.

Zugleich nahm hermann Booth die Pläne von 1639 wieder auf; es sollten die von den Schweden besetzten hafenstädte in Pommern und Medlenburg überfallen, die Besatzung niedergemacht, zusgleich der Einfall in Liefland wiederholt werden. Booth unterhandelte mit den fühnen Schiffern von Dünkirchen, die lange schon, halb in Piratenweise, das Kriegshandwerk zur See trieden; und die Kronen Spanien und Dänemark boten eifrigst die Hand zu einem Unternehmen, das den Schweden die Seeverbindung mit den deutschen Küsten zu sperren, ja ihr dominium des baltischen Meesres zu brechen verhieß.

Man rechnete mit Sicherheit auf das Gelingen des "Hauptstreiches, nach welchem alles im Reich und zu Regensburg sollte gerichtet werden", natürlich nach den Normen des Prager Friedens.

Auf das Lebhafteste ergriff Schwarzenberg solche Aussichten. Ein Paar glückliche Aussälle der Brandenburger nach der Priegenitz, nach hinterpommern hatten ein wenig Luft geschafft; die ganze havellinie mit Einschluß der Werbener Schanze war von den Brandenburgern besetz; schon kamen einzelne haufen, die Arnims Beaustragte in Polen geworden hatten, die Warthe hinab. Mochte

<sup>1)</sup> Diesen Kriegsplan theilt Samuel von Winterfeib in feiner Relation aus hamburg 16. Mai 1641 mit.

Liliehöck brohend seine Streitkräfte bei Stargard sammeln, Stalshandsch sich von Niederschlessen aus dis Guben und weiter in der Richtung nach Berlin ausdehnen, jest galt es, alles daran zu setzen, daß im nächsten Frühjahr der große Schlag erfolgen könne. Schwarzenderg mochte hoffen, daß Arnims Name in den Marken mächtig wirken, die Stände zu neuen Anstrengungen bereit machen werde. Er lud die Stände, "so viele deren bei gegenwärtiger des Landes Dismembration und Zerrüttung aller Kreise zu erlangen sein mögen", zum 29. November nach Berlin, "wegen Continuirung des Krieges" mit ihnen zu berathen 1).

Bevor die Stände zu tagen begannen, kam die Nachricht, daß Georg Wilhelm gestorben sei.

<sup>1)</sup> Einberufungsschreiben vom 13. Oct. 1640.

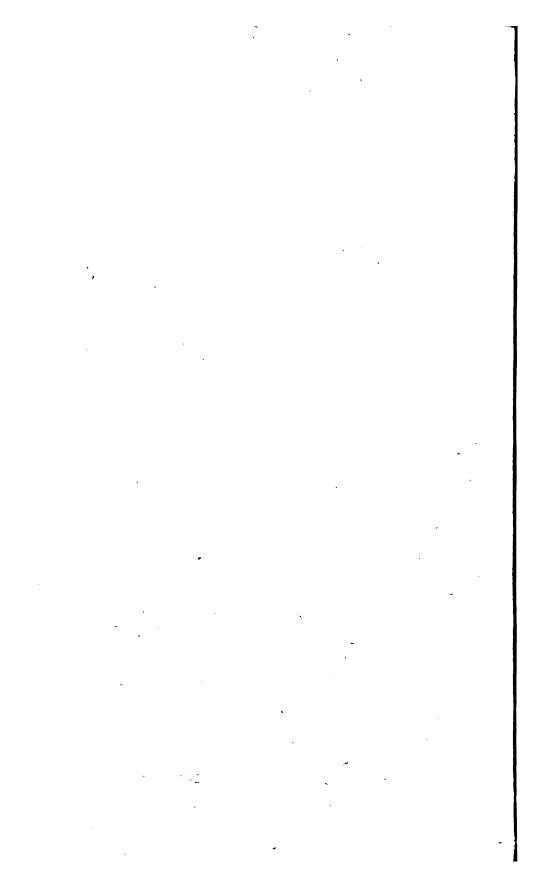

Die zweite Gründung.

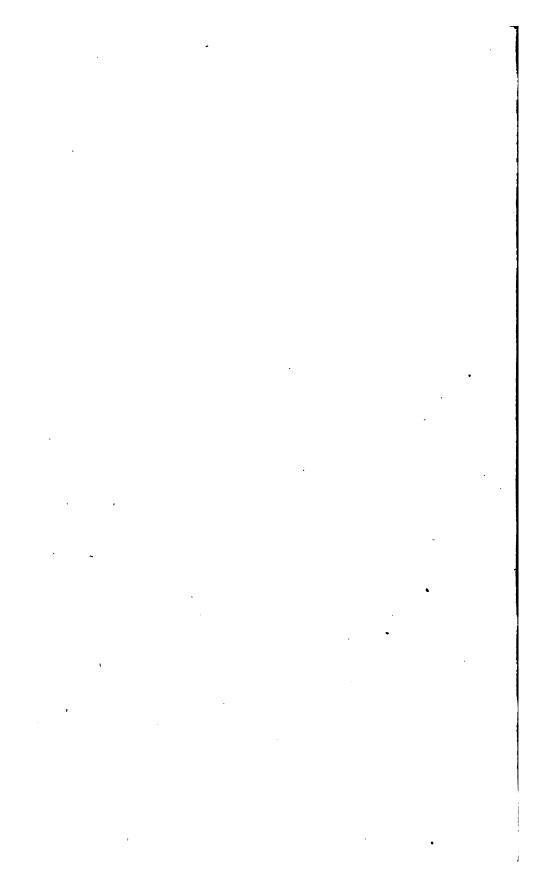

## Friedrich Wilhelms Anfang.

Es war eine traurige Erbschaft, die Friedrich Wilhelm antrat. Sein Haus war tief gesunken, in sich selbst zerrüttet, bei Freund und Feind verachtet; und alles war dazu gethan, das Verslassen der Bahnen, die es so tief erniedrigt hatten, unmöglich zu machen. Der einzige ruhige Vesit, den Georg Wilhelm noch gehabt hatte, der Preußens, war mit seinem Tode außer Kraft bis zur neuen Velehnung und Hulbigung; und welche Bedingungen die Krone Polen, die Stände des Herzogthums fordern würden, war unberechendar.

So übernahm der junge Fürst das Regiment, "eine schwere und fast unerträgliche Regierungslast", wie er in einem seiner ersten Schreiben sagt.

Aber er war in der vollen Frische unentweihter Jugend<sup>1</sup>), von festem Gottvertrauen, durch innere Arbeit und den Ernst der Zeit früh gereift.

Er hatte die Jahre, in denen der jugendliche Geist seine Richtung fürs Leben empfängt, in den Niederlanden verlebt, unter den Eindrücken großer Verhältnisse, weltumfassender Interessen, fühn fortschreitender Vildung, man darf wohl sagen in der Atmosphäre eines neuen Zeitalters. Er lebte und webte in den Gedanken dieser neuen Zeit, in der der reformirte Geist die ganze Segensfülle seiner Wirkungen zeitigen zu sollen schien.

<sup>1)</sup> Juventas .... in qua nihil excusandum habes, fagt Cornelius Tollius 1646 in der Rhonana gratulans p. 4.

Dort im Felblager und am Hofe seines Großoheims hatte er eine Fürstenart kennen lernen, die sehr anders war, als die im Reich hergebrachte. Diese Dranier standen an der Spize der Republik, weil sie ihr mit unermüdlicher Hingebung dienten; in Strömen war das Blut der Nassauer für die Niederlande gestossen; sie hatten die Liebe des freien Bolkes, das in ihnen die Gründer seiner kirchlichen und politischen Freiheit, die Träger seines Heldenruhmes sah. Solches Vorbild haftete tief in der Seele des jungen Fürsten; ihn bezeichnet sein Ausdruck: "ich will in meinem fürstlichen Regiment stets eingedenk bleiben, daß es nicht meine, sondern des Volkes Sache ist, die ich führe."1) Und in einem denkwürdigsten Moment seines Lebens sprach er sein fürstliches Bekenntniß in dem Wahlspruch auß: pro deo et populo.)

Noch ein Drittes barf hervorgehoben werben. In den beutsichen Landen, vor Allem auch an dem Hofe seines Baters lebte man in einem Dunsttreis reichspatriotischer Phrasen, verworrener Rechtstheorien, kirchlicher Berbitterungen, in dem die nächsten und einfachsten Aufgaben alles staatlichen Lebens mehr und mehr verduntelt wurden und dem Blick entschwanden. Wie anders erschien von den Niederlanden aus beobachtet das Wesen des Neichs, die spanisch-östreichische Politik, der vielgepriesene Sifer Schwedens für das Evangelium, Frankreichs für die Libertät. Hier lernte der junge Kürst die heimischen Dinge in ihrem europäischen Zusammenhange, in ihrem pragmatischen Werth sehn.

<sup>1)</sup> In dem schwerinschen Tagebuch über die Erziehung der turfürstlichen Prinzen heißt es, 4. Dec. 1668: Als wir zu S. k. D. gingen, haben dieselben ben Prinzen diese Sentenz in calamum dictirt: sie gesturus sum principatum, ut sciam rem populi esse, non meam privatam, und dabei versprochen, welfcher dieselbe zuerst memoritor wissen werbe, der solle sechs Ducaten haben." Handschr. Bibliothet.

<sup>2)</sup> Inschrift der Denkmunge, die nach der Erwerbung der Souverainetat in Preußen geprägt worden ift.

Dann heimgekehrt hatte er eine andre schwerere Schule durchgemacht. Selbst Demüthigungen wurden ihm nicht gespart: "man
hat uns nicht mehr wie einem Wildfremden getrauet, und von allen
Consiliis ausgeschlossen". Er mußte "gleichsam in einem kummerlichen Zustand" leben, daher, so sagt ein Schreiber Schwarzenbergs,
"bei S. F. D. Gram und innerliche Traurigkeit entsteht".<sup>1</sup>) Es war
eine schwere Prüfungszeit; sie drückte ihn nicht zu Boden. Sein stolzer
und feuriger Geist wurde nur um so sester in sich und wie zu doppelter Spannkraft zusammengepreßt.

Nah und fern sah man in dem Regierungswechsel ein wichtiges Ereigniß. "Biele spitzen die Ohren und meinen, es werde nach dem alten Sprüchwort mit dem alten Schnee viel abgegangen sein".") Man glaubte zu wissen, daß der junge Fürst mit der Politik seines Baters nichts weniger als einverstanden sei, daß er sofort die entzgegengesetzte ergreifen werde. Diesenigen, die es fürchteten, und die es hossten, sahen nur diese Alternative "kaiserlich oder schwedisch", rüsteten sich darauf, sene mit der höhnischen Zuversicht, daß das bisherige System nicht mehr zu beseitigen sei, diese mit dem unzgeduldigen Eiser, daß jest oder nie ihre Zeit beginne.

Gab es noch einen dritten Weg? entschied sich der Kurfürst für ihn?

Seine Lage war unermeßlich schwierig, sie forberte die äußerste Behutsamkeit und Verwegenheit; mit jedem Schritt, den er wagte oder nicht wagte, handelte es sich für ihn um Alles. Mit dem ersten Versuch eines freien Entschlusses mußte er fürchten in seiner Ohnmacht zusammenzubrechen, bei dem ersten Erfolg erwarten, daß sich die kämpsenden Mächte zermalmend auf ihn stürzten. Und mit welchen Mitteln sollte er wagen? In seinen Landen war weber

<sup>1)</sup> Schreiben Schwarzenberge an ben Rurfürften, 17. Oct. 1639.

<sup>2) 3</sup>m Thoatr. Europ. III. p. 225 ed. 3; leiber habe ich die Quelle biefes Berichts nicht ju finden vermocht.

die Kraft noch der Wille, sich zu erheben; es war jedes auf andere Art elend und in Auflösung. Es gab ba wohl Gegner bes bisherigen Befens, Reider Schwarzenbergs, Anhanger Schwedens, firchliche, ftandische Partheien, aber eine kurfürftliche Parthei, eine Parthei der Einheit, der gemeinsamen Vertheidigung und Rettung gab es nicht. Die alten reformirten Freunde seines Hauses waren zersprengt, ermattet, zum Theil landflüchtig, alle Stellen im heer und in der Berwaltung, alle Aemter in ben Sanden von Personen, die nur zu sehr in die bisherige demoralisirende Beise eingewöhnt waren. Bo Männer finden, auf deren Treue, Singebung, Energie er sich verlaffen konnte? Und von woher draußen hätte ihm Hülfe ober Rath kommen follen? Er kannte die Politik genug, um zu wiffen, daß jeber Fürft in und außer bem Reich, jeber Staat, klein ober groß, nur nach eigenem Interesse ihm Freund ober Feind fein, bag er unter ihnen nun so viel gelten werde, als er fie zwingen werde, ihn gelten zu laffen; er ware ein Thor gewesen, wenn er noch irgend Schutz vom Raiser, vom Reich, von Polen, wenn er irgend Hülfe von Glaubeneverwandten, Bluteverwandten hatte hoffen wollen. Er mußte fich auf fich felbft ftellen; er mußte in bem Buft unwahrer und verwilberter Verhaltniffe, welche alles um ihn ber erfüllten, das Wirkliche und Dauernde erkennen und erfassen; er mußte in seiner nächsten, der landesherrlichen Pflicht die Kraft und die Mittel finden, fie zu erfüllen.

Es war ihm aus dem Herzen gesprochen, wenn in der Trauerrede am Sarge des Baters das Schlußgebet für ihn lautete: "Möge
der Herr mit ihm sein, daß durch ihn wieder gebaut werde, was
so lange wüst gelegen, daß er einen Grund lege, der für und für
bleibe". Er hoffte mit Gottes Hülfe es zu vollbringen.

Anderen Fürsten hat das Schicksal des Staates, des Bolkes, das in ihre Hand gelegt worden, ihre Aufgabe und mit ihr die Wege, die Mittel, sie zu lösen, gegeben. Seinen Staat sollte Frie-

brich Wilhelm erst schaffen, burch benselben ein staatliches Gemeinsgefühl ber ihm Zugehörigen, ein Volk erst erwachsen. Er glich dem Künftler, dem seine Aufgabe sich entwickelt, indem er sie löst; und das dann geschaffene Werk ist ein Ausdruck seines eigensten Wesens; sein Geist lebt in ihm.

Der junge Fürft begann, als wolle er in bes Baters Beise Bon bem, was er weiter zu thun Willens sei, scheint fortaeben. nach dem, was vorliegt, niemand unterrichtet gewesen zu sein. Er wird, wie es auch später seine Weise blieb, des Einen und Andern Meinung gehört, die nächstliegenden Fragen hin und her besprochen haben; aber auch Die, auf beren Ergebenheit er sich ver= lassen konnte, erfuhren, wie er sich entschlossen, erst aus den Be= fehlen, die er dann gab. Und auch diese Befehle enthielten nur das diesen Auftrag, diesen Beauftragten Angehende; genug, um deutlich verstanden, sicher ausgeführt zu werden, nicht mehr. Gleich die ersten Weisungen, die noch vorliegen, zeigen den Karen, festen, intuitiven Geist, der die Situation durchdringt, nach allen ihren Möglichkeiten voraussieht, für jede das dann Erforderliche voraus bestimmt, den Meifter im Befehlen. Man fühlte sofort, daß ein fester Punkt da sei, und daß er zu wirken beginne.

Die wichtigste Frage, die dem jungen Fürsten entgegentrat, war die des Regiments in den Marken. Zehn Tage nach seinem Regierungsantritt 1) fandte er seinen Kammerjunker Werner von

<sup>1)</sup> Die Instruction ist vom 2. Dec. 1640, nach der Gewohnheit der kurfürstlichen Kanzlei alten Styls, wie das auch das Antwortschreiben Schwarzenbergs "vom 13/23. Dec." ergiebt, das Cosmar (Beil.) gedankenlos mit der Datitung 2/12. Dec. hat abdrucken lassen; p. 313 sagt er gar: am 2. Dec. 1640, am Tage nach dem Ableben Georg Wilhelms, sandte der neue Kursürst den Bertrauten Berner von Schulenburg nach der Mark. Die Reihenfolge der Daten ist: \frac{21. Nov.}{1. \overline{2}\text{ec.}} Georg Wilhelms Tod; 2/12. Dec. Sendung Schulenburgs, 9/19. Dec. Ankunst bei Schwarzenderg. Das zur Berichtigung vieler Irrihamer.

Schulenburg an Schwarzenberg, mit ber Aufforberung, ber Graf wolle fich auch ferner mit der Duhwaltung bes Statthalteramtes belaben laffen, auch fein rathfames Bebenken, mas ferner, namentlich in Betreff des Regensburger Reichstags zu thun, einsenden, "die weil wir igund in ber Gile wegen großer Bekummerniß uns noch nicht recht begreifen und also ber Sache nicht reiflich nachbenken können". Er erklärte sich zufrieden, "baß die Festungen mit den jetigen Commandanten und Bolt auch ferner besetzt bleiben, konnte auch dem Feinde an dem einen und andern Ort Abbruch geschehen, jo würde das uns lieb sein, wenn nur das vornehmste Absehn ftets auf die Festungen gerichtet bleibe, wie bisher der Graf löblich und rühmlich gethan". Gefprachsweise "wie für fich" follte Schulenburg den Grafen sondiren, ob er geneigt sei, sich auf kurze Zeit nach Preußen zu begeben, "um uns befto besser zu rathen, wie unfre schwere Regierung anzuftellen", und wer einstweilen seine Stelle verwalten fönne. 1)

Schon waren zur Verhandlung über die preußische Belehnung Gesandte nach Warschau geschickt, und mit den noch versammelten preußischen Ständen wurde über die Gravamina weiter verhandelt. Es wurde dem Kaiser und den verwandten Fürsten in und außer dem Reich der Regierungswechsel notificirt; es wurde den Ständen der verschiedenen kurfürstlichen Territorien die gleiche Anzeige gemacht, auch denen von Pommern, diesen mit der Bemerkung, daß mit kaiserlicher und des Reiches Hülse das Land seinem gebornen Landesherrn erhalten werden solle.

Hatte Schwarzenberg mit wachsenber Unruhe auf Beisungen bes neuen Herren gewartet, so empfing er jene Eröffnungen mit um so größerer Befriedigung. Seht glaubte er sicher zu sein und er eilte die Dinge in der Bahn weiter zu führen, die er unumwun-

<sup>1)</sup> Des Rurfürsten Instruction bom 2, Dec. 1640.

bener als er erwartet hatte, von dem jungen Fürsten gebilligt sah; Er ließ die ihm vertrauten Obristen gegen die Schweden streisen. er trat den aufgeregten Berathungen der Stände mit erneuter Zuversicht entgegen; er empfahl dem Aurfürsten, mit den Gesandten, die der Kaiser zu seiner Beglückwünschung nach Preußen senden werde, um einen Zuschuß von 50,000 Thlrn. zu weiteren Rüstungen zu verhandeln, für Pommern, das doch nicht leicht zu gewinnen sei, ein Aequivalent zu fordern, in den clevischen Dingen des Kaisers Fürsprache bei Sachsen und Neuburg nachzusuchen, um endlich zum Schluß zu kommen. Auch seine Herrschaften Huissen und Huckeswagen, fügt er hinzu, hätten die Hessen, seine clevischen Güter die Staaten eingenommen, wie er dann immer mit seinen Herren gemeinsam zu leiden habe. 1)

Schon nach wenigen Tagen kamen ihm Anzeichen, daß die Luft doch nicht so ganz hell sei. Er ersuhr, daß der Kurfürst seine Räthe in Regensburg angewiesen habe, mit den Verhandslungen über Pommern innezuhalten, und was vorkomme, nur zum Bericht entgegenzunehmen; er erfuhr, daß die Geheimenräthe Balthasar von Brunn und Rumelian v. Leuchtmar nach Königssberg berufen seien. Noch mehr befremdete ihn, daß der Kurfürst Besehle an Burgsborf in Küstrin, an Trotha in Peitz unmittelbar, nicht durch ihn, den "Director des Kriegsstaates", gesendet.

Und zu alle dem nahm die Berathung der noch versammelten Stände eine Wendung, die noch vor wenigen Wochen ganz unmöglich geschienen hatte. Sie beschloffen trotz der sehr nachdrücklichen Abmahnung des Statthalters, dem Aurfürsten die klägliche Lage des Landes und deren wahre Gründe darzulegen; sie forderten ihn auf, das Kriegsvolk zu reduciren, der Feindschaft mit Schweden, in welcher Form immer, ein Ende zu machen, "nicht dergestalt", sagten

<sup>1)</sup> Schreiben Schwarzenbergs vom 23/13. Dec. 1640, 2. Jan. 1641; Schulenburg hat wohl nur munblich berichtet.

sie, als wenn sich I. kf. D. aus Dero Devotion gegen Ks. Maj. jegen ober von ihren wohlhergebrachten Rechten an Pommern etwas begeben sollen, sondern um aus der Gesahr des Krieges, und des eben jest drohenden neuen Eindruches der Schweden zu kommen". Sie slehten ihn an, seine getreuen Lande einem absoluten Dominat nicht ferner zu untergeden, sondern selbst die Regierung zu überenehmen, oder wenn das für jest noch nicht möglich sei, durch versständige treue Patrioten das Land regieren zu lassen. Und unter Denen, die mit dieser Eingabe nach Preußen gesandt wurden, war Samuel von Winterseld.

Der Kurfürst mochte bis dahin über die Stimmung der Marken nichts weniger als gewiß gewesen sein. Um so erwänschter kam ihm diese Erklärung. Für ihn lag alles daran, nur erst die Zügel zu sassen, wie weit er sich auch hinüber beugen mußte, sie zu ergreisen. Und was die Stände forderten, entsprach dis zu einem gewissen Grade seiner eignen Aussassung der Sachlage. In dem Maaße, als er ihrem Rath und Willen Folge leistete, verpsichtete er sie zu thätiger Mitwirkung, zu nachhaltiger Unterstützung; wenn er dem Lande Ruhe gab, so that er nach seiner nächsten, der landesherrlichen Pflicht und war vor Kaiser und Reich gerechtsertigt. "Seine einzige Intention, erklärte er ihnen, sei dahin gerichtet, wie er seine bedrängten Lande und Leute aus der Kriegsflamme in eine beständige Ruhe und Friedensstücherheit sehen und wohl regieren könne."

Er fandte Befehl an Schwarzenberg, daß binfort jeder Angriff

<sup>1)</sup> Diese Eingabe ber Stände ist die früher mehrsach erwähnte wom 8. Jan. 1641. Es liegt mir der Bericht vor, den die Deputirten nach ihrer Rücksehr aus Königsberg (s. d. aber wohl vom 2. April) an die Stände erstatteten (landst. Arch. in Berlin); er zeigt, wie man gegenseitig behntsam versuhr; ich erwähne dieß, damit man nicht etwa ein vorgängiges Einverständniß durch Binterseld vermuthe.

<sup>2)</sup> So in dem Dankichreiben der Solinde an Joh. Fried. v. Beniftmar, den Erzieher des Kurfürsten, den Bruder Rumelians. d. d. 3. April 1641.

auf die Schweben und die von den Schweben besetzten Orte unterbleiben, der Krieg auf die Vertheidigung beschränkt werden solle.1) Er sandte Commissarien, die Besatzungen der Festungen, die Schwarzenberg beim Regierungswechsel nur durch Handschlag verpstichtet hatte, in aller Form zu vereidigen. Er befahl, daß die Truppen bis auf weitere Verständigung mit den Ständen sich mit dem Sommertractement müßten genügen lassen, zumal da die Compagnien tief unter dem in Rechnung gestellten Vestande seien.

Ehe diese Befehle nach Berlin kamen, hatten Schwarzenbergs allarmirende Lornahmen die Wirkung gehabt, die er vielleicht beawectte. Arel Lilie war aus Mecklenburg gegen die Havel vorgegangen; Stalbandich rudte aus ber Laufit heran, nahm bas jungft befestigte Zoffen; schon streiften seine Reiter bis in die Nähe Berlins. Vergebens flehten die Stände und namentlich die Stadt Berlin, dem anziehenden Feinde mit gutlichen Mitteln entgegenzugehen und die nach Berlin zusammengezogenen Kriegshaufen bis auf die ge= wöhnliche Befatzung zu entlassen. Der Graf versicherte, Rachricht zu haben, daß Banner den Befehl zur Zerftörung Berlins gegeben habe; er behauptete, wenn Berlin falle, seien die Festungen separirt und nicht mehr zu halten, summa rorum bernhe auf Berlin; er ließ, um die Stadt fturmfrei zu machen, die Vorftädte, namentlich den Werber, nieberbrennen.2) Schon hatte er Goldacker mit feinen Reitern nach Mecklenburg aufbrechen lassen, nun zog er sächsisches Boll nach Brandenburg, fandte dem weichenden Stalhandsch einige Compagnien nach, die ihm die Quartiere im Beckfowschen und Cottbuffer Kreife entreißen sollten. Alles war im besten Gang, von Neuem die Kriegsflammen über die Marken aufschlagen zu laffen; da kam jener Befehl. Schwarzenberg war auf das Aenherste auf-

<sup>1)</sup> Dieser Befehl ift vom 24/14. Jan. 1641, nicht, wie Pufendorf angiebt, bom 9. Jan.

<sup>2)</sup> So melbet Schwarzenberg bem Rurfürften, 31. Jan. 1641.

geregt; er sprach in den heftigsten Ausdrücken: "er befürchte, es werde eine terrible Resolution mussen gefaßt werden"); man deutete es dahin, "daß es auf eine allgemeine Preisgebung und Plünderung gemeint sei."

Noch wüfter sprach sich die Stimmung der Truppen aus. Die meisten Obristen weigerten sich des geforderten Sides, da sie dem Kaiser geschworen hätten. Der von Rochow, der in Spandau Commandant war, erklärte, erst müsse er vom Kaiser seines Sides entslassen sien und eine neue Capitulation mit dem Kurfürsten errichtet haben. Noch weiter gingen die Reiterregimenter Lüdicke und Goldacker: "wie sie gehört, daß sie bis auf Weiteres auf das Sommerstractement gesetzt seien, haben sie sich zusammengeschworen, sind mit ihren Officieren ausgerückt"; sie hauseten auf das Aergste in den Dörfern des Teltow, "wie es denn iho fast einer Rebellion ähnlich ist." Auch das Krachtsche Bolk in Berlin rottirte sich, zog vor des Zahlmeisters Haus, schickte sich an, es zu plündern und zu demosliren, bis man die Tobenden mit einigem Geld befriedigte.

Conrad Burgsborf in Küftrin, der, längst der geschworene Feind Schwarzenbergs, sich gleich und mit Freuden dem neuen Regiment zugewandt hatte, empfahl dringend die strengsten Maßregeln: "E. kf. D. möge dem Werk nun recht ins Maul greifen und dem Statthalter ohne Säumniß anbefehlen, die Obristen Rochow, Goldzacker, Lüdicke u. s. w. in Arrest zu nehmen"; er fügt hinzu, Goldzacker habe seinen Bruder, den Rittmeister, an den jungen Schwarzenberg nach Regensburg gesandt.

Bas in Regensburg — ber Kaiser selbst war bort — geplant worden, vermag ich nicht nachzuweisen. Die Bestätigung Schwarzenbergs als Statthalter in den Marken hatte das mit dem Rezgierungswechsel sofort erwachte Mißtrauen kaum beschwichtigt, so

<sup>1)</sup> So fchreibt ber Oberhauptmann v. Ribbed nach Königsberg, 31. Jan.

<sup>2)</sup> Burgeborf an den Rurfürften, 9. Febr. 1641.

tamen jene Weisungen nach Regensburg, über Pommern nicht weister zu unterhandeln. Freilich zugleich ließ der Kurfürst seine Berssicherung wiederholen, daß er in pflichtschuldiger Treue gegen Kaiser und Reich verharre; nur wenn es unmöglich sei, Schweden mit einer Geldsumme zu entschädigen, wenn Schweden durchaus einen Theil Pommerns fordere, möge es ihm gestattet sein, über die Art der Abtretung und die dafür zu gewährende Entschädigung mit der Königin zu verhandeln, und wünsche er, daß ein Beauftragter des Kaissers an diesen Verhandlungen Theil nehme; er erklärte, daß er nicht ohne Vorwissen des Kaisers abschließen werde und hosse, daß ebenso der Kaiser nichts ohne ihn in Betress Pommerns entscheiden werde.

Man war am Kaiserhose an eine solche Sprache Brandensburgs nicht gewöhnt; man gab ausweichende Antworten. Es kam vor Allem darauf an, die Marken militairisch in der Hand zu beshalten. Freilich war es gegen die mit Georg Wilhelm geschlossenen Berträge, daß auch die Commandanten und Besahungen in den Festungen in des Kaisers Sid standen 1); aber man war zusrieden, daß sie ihn so treu hielten; es wurden Besehle an die Obristen Etassen, ihre Truppen bei einander zu halten und einer etwaigen Reduction nicht Folge zu leisten. 2) So lange Schwarzenberg das Regiment dort hatte, durste man unbesorgt sein; vielleicht erwartete man jene "terrible Resolution", um Weiteres folgen zu lassen.

Schwarzenberg wagte sie nicht. Mit jedem Tag, den er zögerte, wurde seine Stellung schwächer. Schon hatten einige Regimenter Fußvolk geschworen, Küstrin war in Burgsborfs Hand.

<sup>1)</sup> Schwarzenberg schreibt an ben Kurfürsten, 4. Febr. 1641: "Der bem Kaiser geleistete Eid verstehe sich auf den Fall, wenn einige Bölker im Felde zur Recuperirung der Pommerschen Lande oder sonst gebrauchet und mit den kaiserlichen Truppen conjungirt werden sollten .... auf die aber, welche in den Festungen liegen, so lang sie darin verbleiben, kann sie (die Eidespslicht) nicht extendirt werden."

<sup>2)</sup> Dieß erhellt ans einem Schreiben Golbaders an ben Kurfürsten, 11. Apr. 1641. III, 1.

"Sobalb wir", schreibt ber Aurfürst später, "so weit gekommen, haben wir immer eine Orbre auf die andere folgen lassen, worans der Graf spüren können, daß wir uns nicht von ihm nach seinem Willen wollten leiten lassen.") Götze wurde berusen, sein altes Kanzleramt wieder zu übernehmen; es wurden dem Statthalter die ihm anvertrauten Blanketts und Rechenschaft über die verwendeten abgefordert; er wurde angewiesen, die für den Kurfürsten eingehenden Schreiben nicht wie bisher zu eröffnen, sondern nach Preußen zu schreiben; es wurde der Geheimerath, der völlig in Abgang gekommen war 2), neu besetzt und mit Weisungen versehen, die der schrankenlos gewordenen Gewalt des Statthalters ein Ende machten.

Schwarzenberg sah seine Macht in unerhörter Beise zerrinnen. Gewaltsame Dinge, die in seiner nächsten Nähe vorgingen, erschützterten ihn; vor seinen Augen fast wurde der Kammergerichtsrath v. Zastrow, den er zur Deliberation beschieden, von einem der grästischen Cavaliere, dem v. Lehndorf, "unnöthiger Beise querellirt und dann freventlich entleibt". Dann kamen Briese aus Regensburg: "ein Obrist aus Königsberg habe berichtet, er habe von einem S. Af. D. vornehmen Diener erfahren, daß es um den Grasen übel stehe, da er etliche Male dorthin berusen und nicht gesolgt sei." Der Schrecken über diese Nachricht warf ihn nieder. 3) Wenige Tage darauf starb er.

<sup>1)</sup> Aus der Inftruction für die nach Schweden bestimmte Gesandtschaft, 1. Mai 1641.

<sup>2)</sup> Schwarzenberg schreibt 31. Jan. 1641: "Bon Geheimenräthen sei niemand als Sebastian Striepe zur Stelle; einstweilen habe er nebst Striepe den Kammergerichtsrath Dequede zur Deliberation dessen, was er in dieser Relation schreibe, gezogen, und werde also bei allen andern continuiren." Die zunächst ernannten Räthe waren der von Ribbed und Otto Marwis.

<sup>3) &</sup>quot;Darüber er endlich in solche Bestürzung gerathen, daß er ber medicorum, so ihn eröffnet, einstimmiger Aussage nach ex moerore animi et perturbatione sensuum gestorben, ben sonsten alle andren viscora gesund gewesen". Aus ber angesührten Instruction vom 1. Mai 1641. Der Bericht der Geheimenräthe vom 14/4. März 1641, dem Tage des Todes, hat ziemlich vollständig Cosmar Schwarzenberg Beil. XI.; sie führen neben jener Regensburger Nachricht als

Seine Bertrauten eilten, viele Papiere seines Nachlasses über Seite zuischaffen. 1)

Dem Kurfürsten kam dieser Todesfall sehr ungelegen; er konnte sür den Augenblick nur die Schwierigkeit seiner Lage vergrößern. Dem Kaiser gegenüber war der Graf eine erwünschte Deckung gewesen; ihn hätte man für die einreißende militairische Anarchie verantwortlich machen können. Die Frage, wer des Grafen Nachsolger sein werde, ob sein Sohn, ob Burgsdorf oder wer sonst, wurde mit wachsender Aufregung besprochen; eifrige Lutheraner thaten das ihrige, sie zu steigern: nur Calvinisten habe der junge Kurfürst bisher berusen, am Hose wie im Rathe sollten überhaupt keine Lutheraner mehr geduldet, ja den Lutherischen ihre Kirchen entrissen werden. Ein Rescript des Kurfürsten, 21. März, daß ihm mit solchen Gerüchten Unrecht und zu viel geschehe, die Untersuchung über die Urheber und Berbreiter solcher Gerüchte diente nicht dazu, die Gemüther zu beruhigen.

Nach dem Antrag der Stände — sie forderten, daß nur zwei Obristen und 16 Compagnien bleiben sollten — hatte der Aurfürst Besehl gesandt, die Reduction der Truppen zu beginnen. Er hatte zugleich eine Untersuchung über die durch die Obristen und Officiere im Land erpreßten Forderungen und Obligationen angeordnet, und die von allen Seiten eingehenden Klagen und Beschwerden gaben ein nur zu scheußliches Bild davon, wie gewirthschaftet worden war, namentlich seit Schwarzenberg den Besehl erlassen hatte, nicht bloß

als Grund des Todes an, daß die 6 Capitane des Rochowschen Regiments "mit farker Justanz" Geld begehrt.

<sup>1) &</sup>quot;Die Briefe, wegen welcher mir so angst war", schreibt Johann Abolph Schwarzenberg an Graf Leslie, 23. Mai 1641. Das Uebrige aus den Gravamina der Stände von Barnim und Teltow, Herbst 1641, Art. 30; ste bemerten, daß die Verstegelung des Nachlasses versäumt set, während der Graf bei Georg Wilhelms Absterben alles habe verstegeln lassen, "worüber ein wunder bares und seltsames Nachdenken curstret".

an der fahrenden Habe, sondern auch an den Personen die Grecution vorzunehmen.

Mit Entrüstung erhob sich die ganze Soldatesca gegen jene, wie sie meinte, schimpfliche Einmischung der civilen Obrigkeit; die Obristen und Officiere folgten den an sie erlassenen Besehlen nicht mehr, weigerten sich, Rechenschaft zu legen, vor dem Geheimenrath zu erscheinen; Goldacker, der dem verhafteten Lehndorf einen Patzur Flucht gegeben, ließ sagen, er wolle kommen, aber an der Spitze seines Regiments; Rochow drohte, Spandau in die Luft zu sprensgen; andere erklärten, der Kaiser werde sie schon manuteniren. Mit jedem Tage wurde die militairische Anarchie wüster; in unerhörten Ercessen da und dort kam sie zum Ausbruch. 1)

Dieß geschah, während die Kaiserlichen, dem weichenden Banner und den Beimarischen unter Guebriant folgend, schon bis zur oberen Saale gekommen waren, die Werbungen Arnims in Schlesien den linken Flügel der Schweden bedrohten.

Der große Kriegsplan — ber Kurfürst kannte ihn durch Arsnim — begann sich zu entwickeln. Georg von Braunschweig sah die ungeheure Gesahr, die gegen ihn herauszog; er ließ den Kursfürsten dringend mahnen, sich endlich für die gute Sache zu entsscheiden und sie damit zu retten. Des Kaisers Gesandter, Graf Martiniz, der Mitte März in Königsberg war, sprach eben so zusversichtlich Ks. Maj. gnädige Erwartung aus, daß Brandenburg in dem bisherigen reichspatriotischen Eiser beharren und nicht dulden

<sup>1)</sup> Namentlich die Borgange in Altstadt Brandenburg sind entsessich: "Da haben die Goldackerschen Renter alles hausgeräth, Riften, Schränke, Thüren, Venster zerschlagen, die Wände an den noch gar wenigen vorhandenen häusern eingestoßen; Riegel und Balken herausgerissen, die Dielen aufgerissen, das holz in den häusern oder auf der Thorwache verbrannt, ihre Pferde in die Gärten und Beinberge getrieben" n. s. w. Bericht der Geheimenräthe, 10. Nov. Der Rath von Brandenburg schreibt 21. Mai: "Die Gewalt der Soldaten ist sehr groß geworden, also wenn auch zehn Bürger krumm und lahm oder gar todt geschlagen worden, so müssen doch alle Soldaten Recht und die Bürger unrecht haben."

werde, daß sich ein unerträgliches fremdes Dominat im Reich seste sehe; er forderte, daß der Kurfürst seine Truppen, soweit sie nicht für die Festungen nöthig seien, unter Arnims Besehl stelle.

Aber von Gegenleiftungen hatte Graf Martinitz kein Wort gejagt, weder in Betreff Tülichs und Tägerndorfs, noch Pommerns;
und der Polenkönig, der die östreichischen Forderungen auf das Lebhafteste unterstützte, verzögerte die dringend gewünschte Belehnung
mit Preußen durch immer neue Bedenken und Forderungen. Der Aurfürst wiederholte, daß er seiner Pflicht gegen Kaiser und Reich
allerdings eingedenk sei und bleiben werde, aber die Marken seien
so erschöpft, daß sie kaum mehr das für die Festungen nöthige Fußvolk erhalten könnten; seine Reiter gedenke er bis auf 300 Mann
abzudanken und sie Kais. Maj. zur Disposition zu stellen.

Es war klar, daß in dem Maaße, als Banner weiter wich, die militairische Bedeutung der Marken in den Bordergrund treten mußte; es war vorauszusehen, daß demnächst die Schweden aus Schlesien, Pommern, Mecklenburg hereinbrechen würden, die Possitionen zu nehmen, die sie von einander und von Banners Armee trennten. Daß Kaiser und Reich weder die Kraft, noch den Willen hatten, das Land zu schützen, geschweige denn Pommern, wie der Prager Friede versprochen, wieder zu erobern, lehrte die Erfahrung und zeigten die Nachrichten aus Regensburg; es sei nicht löblich, wurde dort von Evangelischen wie Katholischen gesagt, den Reichsstrieg um Brandenburgs Recht auf Pommern willen fortzusehen. Ja man glaubte zu wissen, der Kaiser werde, wenn er demnächst Pommern einnehme, es nicht dem Kurfürsten überlassen, sondern die Kriegsunkosten berechnen und Pommern so lange behalten, bis ihm solche von dem Kurfürsten erstattet seien.

5 Gben jett faßte man die ersten Fäden einer Intrigue, die sich

<sup>1)</sup> So melbet ber jungere Schwarzenberg an Leslie, 5. Juli 1641.

jehr bedrohlich anließ. Burgsborf erhielt von einem Knecht, der and Preußen kam, Briefe ausgeliefert, die Sebastian von Waldow, Schloßhauptmann, Oberschenk und Hauptmann zu Ruppin, aus Preußen an den jungen Schwarzenberg, an Goldacker u. a. ge-schrieben hatte. Es zeigte sich, in welcher Weise Martiniß in Preußen thätig gewesen war, den schwarzenbergischen Anhang zu sammeln, welche Känke geschmiedet wurden, das alte Spiel fortzusetzen. Dringend forderte Burgsborf, einzuschreiten, "die von dem gefallenen Baume nachgelassenen Wurzeln auszureuten; nur eine heroische Resolution könne großem, erschrecklichem Unheil vorbeugen."

In der Mitte April war Banner, schon siech und sein nahes Ende fühlend, bis Halle gewichen; Arnim war in Dresden, bereit, an der Spize des schlesischen Heeres vorzubrechen. Stalhandsch, der in Cottbus und Jüterbog stand, und Arel Lilie, der die Priegnitz besetzt hielt, begannen sich gegen die Havel in Bewegung zu setzen. Liliehöck in Stettin zog seine Truppen näher zusammen. So droshend erschien die Gefahr für Berlin und Brandenburg, daß der Gesheimerath mit der Reduction inne zu halten besahl.

Der Kurfürst hatte nur biesen Moment erwartet, um endlich einen Schritt weiter zu thun. Eben jetzt hatte er ein erstes Zugeständniß von der Krone Polen errungen; er durste vorläusig die Regierung des Herzogthums übernehmen. Er sandte Befehl nach Berlin<sup>1</sup>), Stalhandsch, Liliehöck, Arel Lilie um vorläusige Waffenruhe für die Marken anzusprechen; er schickte Winterfeld nach Hamburg, mit Abler Salvius in dem gleichen Sinn zu unterhandeln; er schickte Rumelian v. Leuchtmar nach Stockholm, die Friedensversicherungen der in Regensburg versammelten Stände, die Brandenburg

<sup>1)</sup> Mit Stalhandsch unterhandelte Conrad von Arnim (dessen Bericht an Burgsdorf, 1. Mai), mit Liliehöck Johann Friedrich von Buch (in Wollin 27. April), mit Axel Lilie Jaak Ludwig von Gröben, 24. April. An Banner war Hempo von Knesebeck gesandt.

bamit beauftragt hatten, zu überbringen, zugleich die Königin über die Schritte der neuen Regierung aufzuklären und ihr "ein Armifitium und Ceffion der Hosttlitäten" anzutragen 1); gelegentlich und wie von sich sollte er auch den alten Plan Gustav Adolphs, die hand der Königin betreffend, berühren. 2)

Es traten unerwartete Ereignisse ein, beren Birfungen ben gethanen Schritt außerordentlich erleichterten.

Mitte April starb Herzog Georg von Braunschweig; auf ihn und sein Land hatte Banner bei seinem Rückzug vorzüglich gerechsnet; daß jetzt dort eine andere Politik eintreten werde, war voraußzusehen. Banner selbst starb am 10. Mai in Halberstadt; sein Tod wirkte zerrüttend auf die Armee; die deutschen Obristen weigerten den drei General-Majors, die den Befehl übernahmen, den Gehorsam. Sie meinten, es sei Zeit, daß der deutsche Soldat die Dinge in die Hand nehme; sie und die Weimaraner seien stark genug, dem Reich einen ehrenvollen Frieden zu verschaffen, die fremden Aronen wollten es nur verderben, um es zu zerstückeln; sie bekämpsten Deutschland nur mit deutschen Kräften. Dugleich erhoben sich in der Altmark die Bauerschaften, als zwei schwedische Regimenter, Slange und Heising, dem weichenden Hauptheer den Rücken zu hals

<sup>1)</sup> So die mehr erwähnte Infiruction für Leuchtmar, 1. Mai 1641. Pujendorf I. p. 14 giebt fie fast vollständig. Daß eine Aufforderung zu Verhandlungen schwedischer Setts schon bei der Condolenz geäußert war, entnehme ich
aus Pusendorf de robus Luc. XIII. p. 70.

<sup>2)</sup> Winterfeld schreibt 19. Mai aus Hamburg: Daß (in der Instruction für Leuchtmar) in puncto einer Heirath nichts in mandatis, consilium non improdo; ich versteh aber von einem vertrauten Freunde, daß die Inclination gar gut und wohl übel dürst genommen werden, wenn davon gar nichts sollte erwähnt werden, könnte leicht alle Negotiation darüber zu Wasser werden. cf. Chemnik, 1641 p. 16.

<sup>3)</sup> Lelaboureur Hist. du Mar. Guébriant p. 313 .... L'empire, que les Couronnes vouloient ruiner pour le partager entr' elles puisqu' elles ne le combattoient que par ses propres forces.

ten, sich bort einlagern wollten. 1) Die schwedischen Generale, die vor Kurzem noch die turfürstlichen Anträge zum Theil sehr hoffartig abgewiesen hatten, erklärten sich jetzt nach Beisungen von Salvins bereit, eine vorläusige Wassenruhe für die Marken eintreten zu lassen, dis weitere Besehle aus Stockholm kämen.

Sett wäre der Moment gewesen, wo die kaiserliche und Reichsarmee mit raschen Schlägen hätte vorgehen müssen. 2) Aber auch
dort hatte der Tod lähmend eingegriffen. Am 29. April war Arnim
in Dresden gestorben; noch auf dem Todbette hatte er gesagt: "sein
ganzes Absehen wäre auf den jungen Kurfürsten gerichtet gewesen,
dem habe er das ganze Werk in die Hände spielen wollen, aber
er sei von dem jungen Herrn, seit er Kurfürst geworden, gar sehr
despectirt worden."3) Mit Arnims Tod erlahmte auch die Bewegung
Kroctows von Danzig aus gegen Pommern; und was unter Golzens
Führung in Schlessen geschah, war nicht der Mühe werth; nur das
heer an der Saale, an dessen Spihe demnächst Erzherzog Leopold
Wilhelm treten sollte, ging behutsam vorwärts.

Man scheint am Kaiserhose sich geraume Zeit über den Gang der Dinge in den Marken getäuscht zu haben; entweder man durchsschaute nicht die Politik des jungen Kurfürsten, oder man getröstete sich seiner Dhnmacht und der eigenen Ersolge. Dann wurde einer jener Briese von Salvius, welche die Einstellung der Feindseligskeiten gegen Brandenburg vorschrieben, aufgefangen. Der Kaiser, sagt man, erblaßte, da er ihn laß; er glaubte nicht anders, als daß der Kurfürst auf dem Wege sei, mit Schweden gemeinsame Sache

<sup>1)</sup> So hempos von Anesebeck Bericht, 21. Mai 1641: Die Bauern erheben sich unter dem Prätert, daß ihnen darüber von den Kaiserlichen zugesetzt und leicht etliche Regimenter in die Altmark geschickt werden können.

<sup>2)</sup> Burgsborf hat nach einem aufgefangenen Bericht Johann Adolphs von Schwarzenberg gesagt: "Wenn 499 dießmal die Schweben nicht schlägt und ruintrt, so ...." Die weiteren Chiffern find unverständlich.

<sup>3)</sup> Burgeborf an den Rurfürften, 19. Mai 1641.

zu machen, das er nur nach Stockholm gesandt habe, um das in früheren Sahren verabredete Verlöbniß mit der jungen Königin abzuschließen. Auch der Kurfürst von Sachsen sprach seine lebhafte Besorgniß aus; er hob in einem Schreiben an den Kaiser wie entschuldigend hervor, daß Friedrich Wilhelm wohl nur aus jugendlicher Unersahrenheit so bedenkliche Schritte gethan; er gab nicht undeutlich zu verstehen, daß der junge Fürst übel berathen sei.

Es wird nicht zufällig sein, daß jest Johann Abolph v. Schwarzenberg nach Berlin eilte, dort, wie Burgsdorf schreibt, seine Residenz nahm, auch seinen übrigen "estat" von Regensburg dahin nachkommen ließ. Er trat auf, als wenn er forbern könne, seines Baters Nachfolger zu sein; Oberst Kracht stellte ihm Schildwachen vor die Thür, ließ sich von ihm die Parole erbitten. Dann forderte der Graf in den dem Vater verpfändeten Aemtern die Huldigung; er sandte Befehle nach Sonnenburg, als wenn er bereits Orbensmeifter fei. Die Freunde feines Baters sammelten fich um ihn; "es find viele", schreibt Burgsborf, "die lamentiren, daß man dem Bater nicht die alte Gewalt gelaffen habe, und daß dem jun= gen Grafen Unrecht geschehe, daß man ihn mehr vorziehen müßte."1) Unter ben thätigften war Sebaftian von Walbow, ber jest aus Preußen zurückfam, wo sein Bruder, der Marschall, in gleichem Sinn zu wirken bemüht war. Natürlich, daß die meuterischen Officiere, Rochow und Goldacker an der Spitze, sich ganz zu des Grafen Ver= fügung stellten. Mit jedem Tage wurde seine Einwirkung bedrohlicher; "schon sind die beiden Waldow, Otto von Marwit, Blu= menthal in Küftrin angelangt", schreibt Burgsborf, "wenn sie allhier ankommen, so wird das Collegium um so viel mehr verstärkt und die Rette erweitert sein."

<sup>1)</sup> Rach Burgsborfs Schreiben an Göbe, 19. Juni 1641 und aus Markgraf Ernstens Schreiben an ben Kurfürsten, 19. Mai 1641.

Der Kurfürst hatte den jungen Markgrafen Ernst zum Statthalter ausersehen, den Sohn des geächteten Jägerndorfers. Am 11. Mai kam er nach Berlin. "Der Karren", schreibt Burgsdorf, "ift so tief in den Koth geführt, daß wir sämmtlich und wenn unser noch mehr wären, ihn ohne große Mühe nicht werden herausziehen können."

Zum 18. Mai wurden die Stände wieder berufen. "Bon diesem Landtag", schreibt Schwarzenberg, "werben alle weitern Dissegni
und Nachrichtungen abhangen, denn der Kurfürst will ohne Berathschlagung der Stände nichts von hoher Importanz oder von hauptsächlichen Sachen vornehmen und schließen; und die Stände sind
sast alle den Schweden Freund, dem Kaiser Feind; vor Allem", fügt
er hinzu, "ist Burgsdorf dem Kaiser sehr seind und alle Stände hangen an ihm."

Allerdings forderten die Stände von Neuem, daß den Feindsfeligkeiten ein Ende gemacht werde. Mit Unruhe sahen sie die Answesenheit Schwarzenbergs, den erneuten Eiser der "Favoriten", den Widerstand der Soldatesca. Auf ihre Zustimmung gestützt, konnte Markgraf Ernst energische Schritte wagen.

Die Untersuchungscommission, die bisher Materialien gesammelt, begann ihre Sihungen. Dem Grafen Schwarzenderg wurden die Wachen entzogen; es wurde in die verpfändeten Aemter und nach Sonnendurg Befehl gesandt, die geforderte Huldigung nicht zu leisten. Oberst Kracht wurde in Arrest genommen. Die Untersuchung gegen Goldacker ergab die schlimmsten Dinge; seit sieden Monaten hatte er seinen Reitern den Sold nicht ausgezahlt, der ihm richtig verabfolgt war; er weigerte sich Rede zu stehen. Als Obrist Bolkmar, der beauftragt wurde, ihn sestzunehmen, am 28. Mai gegen Brandenburg anrückte, fand er die Zugbrücken aufgezogen, die Reiter kampsbereit; Goldacker hatte den Besehl, der erst am Morgen 6 Uhr an Bolkmar gekommen war, durch Vertraute aus Berlin schon früher mitgetheilt erhalten. Er ließ

es nicht zum Aeußersten kommen; mit 30 Reitern sprengte er bavon, ging zu Piccolomini; ber Reft bes Regimentes wurde bem Georg v. b. Marwit übertragen. Balb zeigte fich, wie auch er in Fürstenwalde Obligationen erpreft, wie er Dörfer ausgeplündert, bie Schulzen in Retten gelegt hatte; er berief fich barauf, daß er in des Kaisers Dienst stehe; es wurde ihm "in Gnaden bewilligt, daß er seinen Marsch, um des Kaisers und Reiches Dienst nach Gebühr zu versehen, in Gottes Namen fortsetzen konne". trokigste war Rochow; er hatte eben jetzt seinen Musterschreiber in Gifen schlagen, von dem Officiergericht zum Galgen verurtheilen laffen, um ein falfches Zeugniß über geleiftete Zahlungen von ihm zu erpressen; er war persönlich nach Berlin gekommen, die gefor= derte Ablieferung des Schreibens zu verweigern, und dann nach Spandau zurudgegangen; feine Berftandniffe mit dem jungen Schwarzenberg ließen das Schlimmste fürchten. Der Markgraf forberte ihn zum zweiten Male nach Berlin, "um ihm eine wichtige Sache zu eröffnen", fündigte ihm bann, als er kam, an, daß er seine Abdankung habe und Berlin nicht verlaffen durfe, bis ein anderer Commandant für Spandau ernannt sei. 1)

Endlich kam auch an Schwarzenberg die Reihe; man hatte chiffrirte Briefe von ihm aufgefangen, in denen er "unverantwortliche Reden gestührt"; er hatte die Worte gehraucht: "er werde seines Theils alles thun, was dem Kurfürsten Schaden bringe"; er hatte über die märkisschen Stände, über einzelne Personen, namentlich Burgsborf, Obrist Ribbeck, Göge Beleidigendes geäußert; es zeigte sich, daß er förmliche Instruction erhalten hatte, "die Leute durch Liberalität zu devinciren", Markgraf Ernst für die Sache des Kaisers zu erkausen.<sup>2</sup>) Er wurde

<sup>1)</sup> Daß so verfahren werben solle, melbet des Markgrafen Schreiben an ben Kurfürsten vom 17/27. Mai 1641; die Berhaftung folgte am 19. Mai. Die Jagdgeschichte bei Pblinis, Mem. I. p. 25, ift ohne Werth.

<sup>2)</sup> So in bem Schreiben bes Markgrafen Ernft an ben Rurfürften von

vor den Geheimenrath gefordert, Auskunft über die Briefe zu geben und die Richtigkeit der Dechiffrirung anzuerkennen. Namentlich die Stände waren in höchster Aufregung. Sie sandten dem Kaiser eine Protestation gegen die wider sie gerichteten Berunglimpfungen<sup>1</sup>): "sie seien entschlossen, neben Kf. D., ihrem Herren, in Ks. Maj. und des Reichs Devotion noch ferner dis auf den letzten Tropfen ihres Bluts beständig und unverrückt zu verharren." Sie forderten von dem Kurfürsten die Erlaudniß, den Grasen, der sie als Majestätseverbrecher bezeichnet, auf dem Bege Rechtens zu verfolgen. Der Graf hielt sich nicht mehr für sicher; in Gemeinschaft mit Rochow, von seinem Pagen v. d. Schulenburg begleitet, entwich er aus Berlin<sup>2</sup>); seine Sachen und Papiere rettete sein Hosmeister v. Balelenrodt nach Magdeburg und Bittenberg; auch dieser ein Basall des Kurfürsten, sein Vater war Regimentsrath und Kanzler in Preußen gewesen.

Man hatte allen Grund, vor des Grafen Rache zu zittern; und bot sein Anspruch auf das Meisterthum, die Beschlagnahme seiner herrschaften huissen und Neustadt, der dem Vater verpfändeten Aemter in der Mark dem Kaiserhose nicht Vorwand genug zu den schlimmsten Maaßregeln? Man sprach schon davon, daß Herzog Franz Albrecht von Lauenburg, aus dem alten ascanischen Hause, den Lohn seiner reichspatriotischen Dienste in den brandenburgischen Kurlanden zu sinden hosse, daß Kursachsen für seine Jülichschen Ansprüche, die dem Kaiser überlassen werden sollten, die noch brandenburgischen Herrschaften in der Lausig zu erhalten wünsche.

Sachsen, 24. Sept. 1641. Dresb. Arch.; das Genauere ergeben die Acten des Berl. Arch.

<sup>1)</sup> Schreiben an den Raifer, 21. Juli 1641.

<sup>2)</sup> Er entwich vor dem ihm gesetzten Termin (5. Aug.) "bei nachtschlafender Beit und besetzter Wache auf ungewöhnliche Art und mit verächtlicher hintansehung S. Rf. D. desfals an ihn ergangnen Besehls, heimlich." Schreiben der Stände an den Kurfürsten, 10. Aug. 1641.

Noch waren die Verhandlungen in Stockholm ohne Ergebniß; die Kaiserlichen blieben im Vorgehn; die nothwendige Folge war, daß die Schweden sich mehr und mehr über die Marken ausdehn= ten; "um Gottes Barmherzigkeit und des jüngsten Gerichtes willen" flehten die Städte und Dörfer mehrerer Kreise um Rettung, fie konnten nichts mehr geben 1). Schon hieß es, daß kaiserliche Völker einruden sollten.2) Und nun weigerte fich Piccolomini, die branden= burgischen Reiter zu übernehmen, bevor der Erzherzog angekommen sei; auch biese zuchtlosen haufen blieben noch im gande. In offener Meuterei sammelten sie sich um Spandau; die Officiere er= karten, man könne das Bolk nicht nach Belieben von dannen schiden, und daß man eines Jeben Anbringen und Beschwerbe, von denen fie felbst nichts mehr wüßten, gegen sie annehme, sei unerhört; sie forderten, daß man alle Klagen niederschlage, die Obliga= tionen, die fie einmal in Sanden hatten, confirmire; fie brohten mit allem Schrecklichsten. Umfonst hielt Markgraf Ernst ihnen vor, daß sie als Patrioten und im Lande Geborne ihres Vaterlandes Ruin boch ansehen möchten. Tagelang wurde unterhandelt, ohne daß man zum Ziel kam. 3)

Endlich am 17. Juli ward der Stockholmer Vertrag abgeschlossen. Es hatte bei den stolzen schwedischen Herren nicht wenig Anstoß erregt, daß der Kurfürst ein deutsches, nicht lateinisches Schreiben an die Königin gerichtet, sie Durchlauchtige, nicht, wie mit seinem Vater ausgemacht war, Durchlauchtigste genannt, ihnen selbst nur diesselben Curialien wie seinen eigenen Käthen gegeben hatte. Aber sie hatten Entschuldigungen dafür gefunden, ihnen lag für den Ausgenblick zu viel an Brandenburg. Die Königin Mutter, die wahrs

<sup>1)</sup> Markgraf Ernft an ben Rurfürften, 22. Juni 1641.

<sup>2)</sup> Markgraf Ernft an ben Kurfürften, 28. Juli 7. Hug. 1641.

<sup>3)</sup> Mus Markgraf Ernfts Berichten, Enbe Juni 1641.

<sup>4)</sup> Pufenborf de reb. Suec. XIII. p. 71.

lich nicht mit der ihrem Rang gebührenden Achtung von der schwedischen Regentschaft behandelt würde, war nach Dänemark gestüchtet, Christians IV. Schutz anzurusen, und er schien entschlossen, für sie
einzutreten; in dem Moment, wo die Kaiserlichen unaushaltsam vorbrangen, mußte Schweden auch noch einen dänischen Krieg fürchten,
wenn nicht der junge Kurfürst für die Schwester seines Baters vermittelnd eintrat.

So war ein Waffenstillstand auf zwei Jahre abgeschloffen worden. Freilich forderten die Schweben die festen Plate Driefen, Landsberg, Frankfurt, Croffen, Garbelegen; aber fie hatten biefe bereits inne. Auch die Werbener Schanze, die noch von brandenburgischen Truppen besetzt war, sollte ihnen überlassen werden; sie - wurde eben jett zerftort, damit fie nicht, fo hieß es, von den Raiserlichen in Besitz genommen werde 1); dafür blieb ben Schweben bie Altmark, die fie nur gegen jene Schanze hatten vertauschen wollen. Wenn ein anderer Artifel lautete, daß kaiferlichen Truppen der Pag bei Ruftrin, also der Weg nach Stettin, geschloffen sein folle, so entsprach das dem Interesse Brandenburgs nicht min= der wie dem Schwedens. Aber die Schweden forderten augleich bas Recht, einen Residenten in Ruftrin zu haben, der auf die Ausführung dieses Artikels achte, eine Bestimmung, die nicht bloß im höchsten Maaß unbequem, sondern erniedrigend war. Und auf alle weiteren Anträge, die jülichsche Frage, die kurpfälzische Sache, Sägerndorf u. s. w. betreffend, hatten sich die Schweden nicht eingelassen; das einzige wirkliche Zugeständniß, das sie machten, war, daß fie sich verpflichteten, ihr Kriegsvolk nicht anders als bei unvermeidlichen Durchzügen in die Marken kommen zu lassen, und auch bann

<sup>1)</sup> Die Inftruction für Leuchtmar und Brunn, 28. Dec. 1641, sagt, die Werbener Schanze anlangend, sei schon, da dieselbe mitten im Lande und nicht zu behaupten, im Nov. 1640 auf dringende Bitte der Stände deren Demolirung beschlossen und von dem hochseligen Kursürsten eingeleitet, sie sei vollzogen gewesen, ehe die Unterhandlung mit Schweden begonnen.

mur unter Juziehung kurfürstlicher Commissarien Quartier und Verpslegung zu nehmen. Ueber den Unterhalt und die Contributionen für die schwedischen Besatzungen sollten besondere Verträge geschlossen werden. Gine Reihe von Bestimmungen sicherten und erleichterten den gegenseitigen Verkehr auf den Land- und Wasserstraßen, andere beseitigten die Monopole, die willsührlichen Jölle u. s. w. Dieser Bassenstülstand sollte von der Auswechselung der Ratissicationen an gelten, und Leuchtmar stellte einen Revers aus, daß der Kurfürst in drei Monaten ratissiciren werde.

Für den Augenblick durfte dem Kurfürsten die Möglichkeit des Abschlusses genügen; er durfte hossen, daß das Gerücht von den so weit gediehenen Berhandlungen und der Wunsch, der Natification noch vorzubeugen, in Warschau wie in Regensburg zu größerer Nachziedigkeit stimmen werde.

Vor Allem das Wichtigfte war, die militairischen Verhältniffe in den Marken ins Klare zu bringen. Schleunigst wurde die Auflösung der Soldatesca zu Ende geführt; nur zur Besetzung der Festungen blieben vier schwache Regimenter Fußvolk, dreihundert Reiter in Sold; es wurden die Stände von Neuem berufen, die zu ihrem Unterhalt nöthigen Verwilligungen zu machen. Der von ihnen gegen Graf Schwarzenberg vorbereitete Proces wurde dem Kammergericht überwiesen; die intercipirten Briefe hatten über die Intentionen und Gesinnungen der kaiserlichen Räthe, ja des Kaisers selbst Aufschlüsse gegeben, die man am Kaiserhofe recht unbequem finden mochte; nur um so ärgere Dinge wurden dort vom Kur= fürsten und seinen Umtrieben erzählt und geglaubt. Er beauftragte seinen Gesandten am Reichstag (21. Aug.), zu erklären: "allerdings stehe er mit Schweden in Verhandlung; aber es sei ihm nicht ein= gefallen, fich neutral zu erklären ober gar fich mit Schweden zu verbinden; es handle fich um nichts, als um eine Waffenruhe, wie seine Stände sie gefordert hätten und das völlig erschöpfte Land sie

bedürfe; wenn die kaiserlichen Heere Pommern angreisen sollten, so hindere der Wassenstillstand sie daran nicht." Aber zugleich traten die brandenburgischen Gesandten auf dem zu Ende gehenden Reichstag mit Hessen und Braunschweig für die allgemeine und unbesichränkte Amnestie auf, widersprachen der gesorderten Anerkennung des Prager Friedens als eines Neichsgesehes, empfahlen die Hersstellung auf den Stand von 1618.

Sie blieben in der Minorität; sich mußten sich "eine fast nachbenkliche Remonstration und Erinnerung" von Seiten des Rais. Kämmerers, Grafen Leslie, gefallen lassen; sie selbst sagten, daß sie seit der schwedischen Handlung "den Kaiserlichen mehr ein Dorn im Auge, als in dem Eredit, anderen Ständen und dem gemeinen Wesen zu helsen" gewesen seien. 1)

Der Kurfürst war eben jetzt in Betreff Preußens in Mitten der schwierigsten Verhandlungen.

## Die preußische Belehnung.

Wir kennen bereits die ersten Schritte, die der junge Kurfürst that, um in den wirklichen Besitz seines Herzogthums zu gelangen. Er hatte den vom Bater berusenen und wieder berusenen Landtag fortgesetz; ihm mußte alles daran liegen, mit den Ständen zum Absichluß zu kommen, um an ihnen einen Rückhalt gegen Polen zu gewinnen. Die Gravamina enthielten Dinge unglaublichster Art; voran die Religionsbeschwerden: daß ein Resormirter (Podewils) Obrister eines preußischen Regiments sei, daß in einem Privathause resormirter Gottesdienst gehalten, daß von dem Kurfürsten den Resormirten ein Stück Land zum Begräbnißplatz angewiesen sei, allerdings erst, nachdem ihnen die Bestattungen auf lutherischen Kirchhösen versagt worden. Dann wurde gesordert, daß nur Eingeborne von Abel zu

<sup>1)</sup> So Chemnit 1641, p. 43.

ben Landesämtern, im Nath und in Legationen verwendet werden und was durch andere gethan, null und nichtig sein solle, dann daß Eingebornen von Abel bei Kauf oder Pacht landesherrlicher Güter vor den Bürgerlichen die Vorhand gelassen, daß auch die landes-herrlichen Gnadenakte, Verleihungen von Aemtern, Lehen, Indigenat u. s. w. erst durch die Zustimmung der Stände oder der Regimentsräthe rechtsgültig sein sollten u. s. w. Der Aurfürst war bereit, so weit irgend möglich zu weichen; aber der wachsende Zwiespalt zwischen denen von Abel und den Städten machte die gewünschte Einigung unerreichbar.

Am polnischen Hose war die Fortsetzung des Landtages sehr ungnädig aufgenommen worden; auf das Bestimmteste wurde die Erlaudniß, um die der Kurfürst nachsuchte, vor der Belehnung das Regiment zu übernehmen, versagt, sein persönliches Erscheinen vor dem Thron zum Lehnsempfängniß und zwar auf dem nächsten Reichstage gesordert. Noch mehr gerieth man darüber in Aufregung, daß er bereits Regierungshandlungen vornehme; die von ihm ausgestellten Bersicherungen und die Berufung auf die Vorgänge dei früheren Regierungswechseln warf man weit hinweg; man behauptete, daß während der Sedisvacanz dem Könige die Regierung zustehe und daß er sie durch seine Commissarien auszuüben habe. 1) Da eben jetzt das Landhosmeisteramt erledigt war, besetzte es der König und der von ihm ernannte, derselbe von Kreyzen, der als kurfürstlicher Gesandter eben in Warschau gewesen, trieb den vom Kurfürsten Berusenen mit einem bewassneten Hausen aus dem Antshause.

Man schien in Warschau in der That diesen Regierungswechsel benutzen zu wollen, um endlich die völlige Abhängigkeit des herzogthums festzustellen. Man empfand dort lebhafter als je, wie

<sup>1) &</sup>quot;Bir muffen mit Schmerzen und Berwunderung vernehmen, das uns solche Sachen angemuthet werden, die wir für ganz inpracticabel halten." Des Kurfürsten Schreiben vom 22. März 1641.

gefährlich dieß Land für die Republik werden könne, wenn einmal das Haus Brandenburg aufhöre, ohnmächtig zu sein, und nach dem Recht der Oberlehnsherrlichkeit schien es in ihrem Belieben zu ste= hen, die Bedingungen zu machen, unter denen die Kurfürsten die Belehnung erhalten sollten.

Aber eben jo natürlich war es, daß ber Kurfürst fich auf alle Weise Bedingungen widersetzte, die für die Politik Polens gang erwünscht sein mochten, aber weber seinen, noch den preußischen Interessen entsprachen und im Recht nicht begründet waren. machte geltend, daß das Recht, nach dem er feine "Erblandschaft" zu besitzen habe, ein für alle mal feststehe, daß er Basall nicht der Republik, sondern des Königs sei. Er unterließ nicht, den König darauf aufmerksam zu machen, daß es die königliche Prärogative sei, die Belehnung zu ertheilen, und daß die Krone sich vorsehen möge, nicht auch dieß Recht zu verlieren. Nicht bloß dem Könige und der Königin, sondern auch den hohen Kronbeamten, den ein= flugreichsten Senatoren verpflichtete er sich bedeutende Summen aus preußischen Einfünften zu zahlen; aber um sie zahlen zu können, musse ihm die Regierung des Herzogthums übertragen sein. Mit Entschiebenheit verbat er, daß die königlichen Gesandten in Königsberg als Commissarien aufträten, "ba wir uns burchaus feiner commissarischen Jurisdiction zu unterwerfen gesonnen find"; er wies seine Gesandten in Warschau an, die Meinung, als ob Sedisvacanz sei und bem Könige die Anordnung einer Immediatregierung gebühre, "S. R. M.", fo ist sein Ausbruck, "ganzlich zu benehmen, ba wir es also burchaus nicht verstehen können und wollen".

Schon konnte man nicht zweifeln, daß man es mit einem Fürsten zu thun habe, der eben so entschlossen wie umsichtig sei, und vor lärmenden Drohungen nicht weiche; man mußte besorgen, daß er, der unermüdlich war, zwischen seinen hadernden Ständen zu vermitteln, mit ihnen zum Schluß komme und mit ihrem Willen die Stellung

thatsächlich nehme, für beren Gewährung man sich jest noch gut konnte bezahlen lassen. Am 21. April übergab der Woywode Graf Donhof die Erklärung, daß K. M. nunmehr die völlige Regierung des herzogthums an S. Kf. D. deferire und deshalb gratuliren lasse.

Wir wissen, mit welcher Wendung der Dinge in den Marken dieser wichtige Act zusammenfiel, wie unmittelbar drauf die Untersterhandlungen mit Schweden begannen.

Der Kurfürst verbarg sich nicht, daß sie beim Könige und "bei andern Großen des Neichs" allerlei "Einbildung und Argwohn" erwecken würden <sup>2</sup>), und er hatte noch den zweiten wichtigeren Act, den der Belehnung, zu ermöglichen; es wurde darauf bestanden, daß er sie persönlich vor versammeltem Reichstag empfange. Er ersuhr, daß der König den Plan habe, ihm die Hand seiner Schwester anzubieten; es war sehr klar, daß damit das schwedische Berlöbniß gekreuzt werden sollte. Und jene polnische Prinzessin war die Tochter einer Erzherzogin, einer Schwester des verstorbenen Kaisers; gewiß war die östreichische Politik bei jenem Plane mit thätig. Es konnte dem Kurfürsten nur erwünscht sein, daß man etwas fürchtete, was von seinem freien Entschluß abhing. Wenn er dann auch die Instructionen Leuchtmars und die schwedische Antwort dem Könige mittheilen ließ, so waren damit noch keines Weges alle Zweisel zersstreut; mochte man sich gefällig erweisen, um ganz sicher zu gehn.

Stark genug waren die Bedingungen der Belehnung, wie sie zuerst gefordert wurden. Dann gab der König Einiges nach, wesnigstens, daß nicht polnische Besehlshaber über Pillau und Memel gesetzt, die Seezölle, von denen der König einen Theil erhielt, nicht

<sup>1)</sup> Schreiben bes Rurfürsten an Hoverbed, 15. Sept. 1641 bei Orlich III. u. XII.

<sup>2)</sup> Schreiben Winterfelds an ben Kurfürsten, hamburg 1. Juni 1641. Ueber ben andern Plan, den Prinzen Johann Casimir, des Königs Bruder, mit der Schwester des Kurfürsten zu vermählen, Pufendorf I. 21, habe ich keine atschivalische Nachricht.

von den königlichen Verwaltern erhoben werden sollten. Aber es blieb die Befugniß der Republik, die beiden Festungen zu inspiciren, es blieb die Verpflichtung, ohne königliche Genehmigung nie mit den Feinden der Republik Neutralität zu schließen, es blieb die jähreliche Zahlung von 30,000 Gulden ordentliche Subsidien an die Republik; vor Allem die beschämenden Bedingungen gegen die Reformirten und zu Gunsten der römischen Kirche wurden aufrecht ershalten.

Der König hatte die feierliche Belehnung auf den 8. October angesetzt. Aber schon wurde in den Provinzialconventen, die dem Reichstag vorausgingen, die preußische Frage mit großem Eiser vershandelt; der König, hieße es, habe die Regierung des Herzogthums gar nicht übertragen dürsen, die geschehene Uebertragung sei null und nichtig; mit der Uebergade von Villau 1626 habe das Haus Brandenburg das Lehen verwirkt n. s. w. So wie der Reichstag zusammentrat (2. Sept.), begannen in der Landbotenkammer die hefstigsten Erörterungen, es kam zu ganz maaßlosen Beschlüssen; als der Senat sie verwarf, wurde die Aufregung nur noch heftiger; es wurde der Bersuch gemacht, den Reichstag zu sprengen.

Schon war der Kurfürst auf dem Wege nach Warschau. Er hatte daheim wenigstens die Oberstände vollständig befriedigt, von ihnen eine Danksagung und Attestation ausgestellt erhalten, daß sie befriedigt seien. 1) Er ließ diese in Warschau vorlegen und zugleich erklären, daß er auf keine neuen Bedingungen der Belehnung einzehen werde. 2)

Aber die Städte Preußens waren nur um so erbitterter; sie hielten es für angemessen, sich mit ihren Beschwerden nach Warschau zu wenden. Auch vom Senat aus wurde jetzt ein Versuch gemacht,

<sup>1)</sup> So in dem gedruckten Erlaß vom 12. Dec. 1641 und in dem Schreiben bes Rurfürsten an seinen Gesandten, d. Prasniß 30. Sept. 1641, bei Orlich III. 14.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Kurfürsten an seinen Gesandten Ortelsburg, 26. Sept. 1641.

nene Bedingungen zu erpressen; er erwirkte vom Könige die Erlaubniß, über diese Beschwerden mit den Gesandten der Kurfürsten zu conferiren. Der Kurfürst befahl seinen Gesandten, die vermeinten Beschwerden anzuhören, aber nichts abzuschließen: "wir wollen uns in unserm Fürhaben dadurch nicht hindern lassen". Er erklärte, nicht eher in Warschau einziehen zu wollen, als bis er höre, daß der Reichstag geendet sei; mochte der König sehen, wie er dem bereits sestgestellten Vertrage Nachachtung bei seinen Senatoren und Landboten schaffe.

Die Aufregung in Warschau war so groß, daß man alles Schlimmste fürchtete. Dem Kurfürsten ließ d'Avaux aus Hamburg Warnungen zukommen, namentlich möge er vor Gift auf seiner Hut sein. Tags nach der Beendigung des Reichstages, am 5. October, ritt er in Warschau ein unter großem militairischen Gepränge, mit dem ihn der König empfing; am 8. October folgte die Belehnung, "friedsam und still", wie ein Berichterstatter sagt; "es haben sich zwar einige unterstehen wollen, dagegen aufzutreten, aber der König hat sie bedrohen lassen, daß sie, wenn sie auftreten würden, von den Stiegen hinuntergeworfen werden sollten; den päpstlichen Nuntius haben S. R. Maj. auch so weit gestellt, daß er nicht öffentlich aufgetreten, sondern seine Protestation in Schriften übergeben".

Nach einer Reihe glänzender Feftlichkeiten verließ der Kurfürst Barschau; den Vermählungsanträgen, die ihm gemacht waren, war er geschickt ausgewichen. Er eilte nach Königsberg zurück, die Vershandlungen mit den Ständen zu Ende zu führen, die Huldigung des Landes zu empfangen; die Oberstände bewilligten die doppelte Tranksteuer, einen Hufenschoß, eine Steuer von ausgeliehenem Capital, "weil es des allgemeinen Landfriedens genießt, dem Land zu Hülfe". Aber die Städte, namentlich Königsberg, suhren sort, jede Bewilligung zu weigern, die ihnen willfahrt sei; der Landtag wurde verabschiedet, ohne daß man mit ihnen zum Schluß gekommen. Der Abschied (12. Dec.) besagte, auch zur Abhelfung ihrer Be-

schwerden sei ein solcher Ausschlag gegeben, daß sie damit zufrieden sein würden und bleibe nur noch die Aushändigung desselben nach, die erfolgen werde, wenn sie nach Erempel derer von Abel in Erkärung auf des Kurfürsten Propositionen sich ebenmäßig dankbar erzeigen würden. Es währte noch wochenlang, ehe sie sich wenigstens zur Huldigung verstanden; sie leisteten sie mit der Formel: "ohne Präsudiz ihrer wohlhergebrachten Rechte und Freiheiten".

Wie bezeichnend ist es, daß, als endlich die feierliche Bestattung bes verstorbenen Kursürsten geschehn sollte, bei der Krone Polen eine Weisung an die Stadt Königsberg ausgewirkt werden mußte, dafür zu sorgen, daß die Feier in der Schloßtirche nicht gestört werde. 1) Nur so war der resormirte Gottesdienst, selbst in Anwesenheit des Landesherrn, vor den Insulten der lutherischen Bevölkerung sicher. Und wenn die Stände zur Bestattung je 20 Groschen von der Hufe bewilligt hatten, so mußte noch nach mehr als zwei Jahren an die Einzahlung der "freiwilligen Beisteuer" erinnert werden.

Und doch das Wenige, was erreicht war, bedeutete unendlich viel. Wie läftige, ja demüthigende Bedingungen der junge Fürst gegen die Krone, wie gegen seine Stände hatte genehmigen müssen, er hatte nun die landesherrliche Gewalt in aller Form Rechtens, und er war entschlossen, sie in dem Sinn zu üben, der allein ihrem Wesen angemessen schien: daß sie so weit reiche, als nicht ausdrückliche Bestimmungen sie beschränkten, daß der Vortheil der Unbestimmtheit nicht mehr, wie bisher, von den Ständen und der Krone in Anspruch genommen und gegen den Erbherrn des Landes gerichtet werden dürse.

<sup>1)</sup> Ne quid turbarum forte daretur per Lutheranos, bestehlt der König auf Hoverbecks Antrag den Räthen der drei Städte Königsberg, ut sedulo praecaveant omnes turbas nec patiantur ullos motus concitari, dum Dr. J. Bergios orationem funebrem habiturus esset in templo arcis. So Martin Schookins in dem handschriftl. liber primus de vita et redus gestis Friderici Guilelmi Electoris, ein weitläustiges, nur hier und da lehrreiches Werk, das übrigens schoo vor 1666 geschrieben worden ist.

Das Wesentliche war, die Strömung der Dinge hatte gewechselt, und man begann zu bemerken, daß die tiefste Ebbe vorüber und die Fluth eingetreten sei.

## Waffenruhe in ben Marken.

Wenigstens Preußen hatte jetzt der Kurfürst, und damit einen sesten Punkt, für seine weitere Politik den Hebel zu stücken; Ginskunfte von nicht unbedeutenden Betrag; er blieb noch Monate lang dort, um weiter Ordnung zu schaffen.

Was bisher in den Marken geschehen war, erschien kaum wie der Ansang eines Ansangs, wie der erste Schnitt in die tiesen, durch die verderblichste Politik vereiterten Bunden. Freilich die schwarzen=bergische Wirthschaft war gesprengt, der ties eingenistete östreichische Einfluß durchschnitten, die militairische Anarchie gebrochen; aber damit war das Land militairisch ohnmächtiger als vorher. Wie mußte man sich krümmen und winden, um sich nur zu halten, wie wenig war man auch nur des nächsten Ersolges gewiß. Es war zu berech=nen, daß, wenn sich augenblicklich die Schwedischen und Kaiser=lichen die Wage hielten und damit die Ohnmacht der Marken ge=sahrlos war, der nächste Augenblick der einen oder andern Seite ein Uebergewicht geben könne, und was sollte dann werden?

Es gab nur eine Rettung. Es mußte die brandenburgische Kriegsmacht schleunigst reorganisirt und so erhöht werden, daß sie wenigstens eine gewisse Selbstständigkeit behaupten, wenigstens die wichtigsten Punkte des Landes decken konnte. Die Stände mußten die Einsicht haben, daß es jetzt einmal außerordentliche Anstrenzungen zu machen gekte, um das Land vor den noch größeren Opfern zu sichern, die es den Kriegführenden gezwungen bringen mußte, wenn es wehrlos blieb.

Das war die Frage auf dem ständischen "Convent", der im

Berbft in Berlin gehalten wurde. Die Stande felbft hatten, als fie bie Reduction forderten, die Beibehaltung von 16 Compagnien zu 150 Mann und von 300 Reitern vorgeschlagen. Jest erklärten fie, "mit Anziehung bes großen Landverderbens", es könnten nur 2000 Mann und 125 Reiter erhalten werden. Für die Proviantirung der Festungen war seit Monaten wenig ober nichts mehr geleistet worden; vergebens wurde ihnen die daraus entstehende Gefahr, namentlich für Ruftrin eindringlichft vorgestellt; und als ben Befehlshabern ber Festungen "in Rücksicht auf den traurigen Stand ihrer Garnisonen" gestattet wurde, die ihnen aus dem Vorjahre zustehenden Reste "aus den säumigen Rreisen zu erigiren", wurden die heftigften Rlagen, namentlich von ben herren aus der Neumark, die am wenigsten gelitten hatten, erhoben; bie andern Stände stimmten ihnen bei, sie drohten, "wohl gar ein Gravamen daraus zu machen". Wohl genehmigten bie Stände insgemein ben Anschlag auf 101,939-Thaler "für Unterhalt und Rleidung der kurfürstlichen Soldatesca"; aber die Städte weigerten sich entschieden, nach der alten Quotisation von biefer Summe zwei Drittel zu übernehmen; fie fagten, "bie von ber Ritterschaft hatten sich meistentheils so weit befreit, daß sie von ihrem eigenen Drittel das Wenigste gaben, sie wälzten alle Laft auf ihre und der kurfürstlichen Aemter Unterthanen; der Adel im Teltow und havelland mit seinen Dörfern leiste in einem Jahr nicht so viel als das elend ausgebrannte Städtlein Mittenwalde, wo von 300 Bürgern nicht mehr 22 übrig seien, in einem Monat lei-Vor Allem erbittert waren fie, daß die Ritterschaft ften muffe." die Eröffnung des Landes zur Ausfuhr ihres Korns, Hopfens u. f. w. forderte und beifügte, es geschehe, damit des Rurfürsten Zolleinnahmen nicht geschmälert würden; "das sei nichts, die vom Abel würden sich ihrer Zollfreiheit schon zu bedienen wissen, sie bächten nur an ihren privaten Vortheil."1)

<sup>1) &</sup>quot;so und weilln wir nur pro patria de damno vitando, die Ritterschaft

Mles Bemühen, die Verhandlung in besseren Gang zu bringen, war vergeblich; ja demnächst erklärten die Stände: "wenn sie nicht von Haus und Hof wandern sollten, so müsse weiter reducirt werden; nicht mehr 16, nur 12 Compagnien könnten ferner erhalten werden, und auch diese zu erhalten falle dem Lande unerschwinglich schwer.") Sie fügten Beschwerden über Burgsdorf hinzu, der, wie sie meinten, mehr Truppen halte, als er nach dem Anschlag dürse; "sie seien der Hossnung, der Kurfürst werde es nicht ungnädig verwerken und sein dis anhero hocherfreulich verspürtes Vertrauen und landesherrliche Affection gegen sie nicht schwächen noch fallen lassen, viel weniger andern Leuten, so mehr auf ihren eignen als den allgemeinen Nutzen und Frommen bestissen oder mit dem eines Humors und Schlages seien, der das Land mit schweren Küstungen so unglücklich gemacht, Gehör geben und sich von ihnen verhetzen lassen.

So diese Stände Angesichts der handgreislichsten Gefahr; die furchtbarsten Erfahrungen hatten sie nicht klüger gemacht; sie waren unperbesserlich.

Schon hatte sich die Kriegslage auf die bedrohlichste Beise geandert.

Die kaiserliche Politik hatte mit dem Schluß des Regensburger Tages einen großen Erfolg erreicht. Die sogenannte Amnestie, die erlassen war, gab ihr, "bis die wirkliche Vereinigung aller Stände mit dem Reichsoberhaupt erfolgt sei", freie Hand gegen diesenigen, die sich nicht fügten. Schon sprachen die kaiserlichen Heerführer davon, man müsse dem Brandenburger, der die Schwedenkönigin

aber de lucro privato captando forgfältig ift, so haben wir besto mehr Ursach, wider solches und dergleichen der Ritterschaft suchen zu vigiliren." Erklärung ber Städte, 1. Nov. 1641.

<sup>1)</sup> Sie berechneten ihre Letstungen auf das Jahr: für die Soldatesca 97,638 Thir. und 308 Wispel 18 Scheffel Futterkorn (5467 Thir. 12 Gr.), 16,000 Thir. 311 Bekleidung, 5000 Thir. Legationsgelber, also 118,683 Thir. baar. Eingabe der Stände vom 14. Jan. 1642.

heimzuführen, und so bes Kaisers Rival zu werden gedenke, die Flügel beschneiben, damit er nicht zu hoch fliege. Des Kaisers Heere waren in Schlesien im Borgehen, sie drangen zwischen Beser und Elbe immer weiter vor; so bedrohlich wurde ihr Uebergewicht in Norddeutschland, daß die Krone Dänemark ernstliche Rüstungen machte, ein Heer vor Hamburg zusammenzog; "denn der Dänenskoig will ein König in Niedersachsen sein ohne Absehn auf den Kaiser".2)

Aber im October kam Leonhard Torstenson, den Befehl über bas schwedische Heer zu übernehmen, er brachte frische Truppen mit; während in Hamburg die Präliminarien, die die Eröffnung des Friebenscongresses in Osnabrück und Münster auf den 25. März 1642 bestimmten, zum Schluß kamen, begann Torstenson behutsam seine Bewegungen, zunächst die Pässe der untern Elbe zu sichern und sich durch die Mark hin mit dem schwer bedrängten Stalhandsch in Riederschlessen in Berbindung zu setzen.

Die Ratification bes Stockholmer Bertrages hatte im October ausgewechselt werden sollen; erst im November — nachdem die Dinge in Preußen etwis geordnet waren — erinnerte der Kurfürst an die noch nöthige Schlußhandlung, und wieder schoben die Schweden den Termin auf den Ausgang des December hinaus. Der Kurfürst sandte Leuchtmar und den neumärkischen Kanzler vom Borne nach Stettin, wo Iohann Drenstjerna, des Kanzlers Sohn, als Legat eintressen sollte. Bon beiden Seiten gab es neue Jögerungen; endelich im Februar 1642 kam es zu den ersten Besprechungen.

Sofort trat hervor, daß die Schweden "die bereits behandelten Conditionen nur zu ihrem Bortheil wenden", daß sie "freie Hand

<sup>1) 3</sup>ch gebe diese Worte nach Pufendorf I. 16; ich habe das Schreiben, aus dem er fie entnommen, nicht in handen gehabt.

<sup>2)</sup> Schreiben bes kaiferlichen Gefandten in hamburg, Reichshofrath von Lubow, an Erzberzog Leopold Wilhelm, hamburg 2. Oct. 1641.

behalten wollten, das Land nach ihrem Gefallen zu verderben".1) Sie hatten es übel vermerkt, wie lebhaft sich gegen Leuchtmar, der aus Preußen über Stolpe und Cöslin gekommen war, überall die Stimmung für Brandenburg ausgesprochen, ja wie die Ritterschaft in hinterpommern sich mit bestimmten Anträgen an den Gesandten ihres Erbherren gewendet und dessen landesherrlichen Schutz und Kürsprache angesprochen hatte.2) Sie wurden mit jedem Tag in ihren Forderungen härter, in ihren Verhandlungen zäher.

Schon im Februar waren die feindlichen Armeen in die Alt= mark eingerückt und sogen sie auf das Furchtbarste aus; dann hatten die Kaiserlichen nach einem vergeblichen Versuch, nach Mecklenburg durchzubrechen, sich über die Zauche und den Teltow verbreitet; Ende Marz warf fich Torftenson, den Feind mit einem Scheinmarsch nach Westen täuschend, plötlich in die entgegengesette Richtung, eilte bei Werben über die Elbe, drängte die Kaiserlichen auf Dessau zu= rud, ging nach Schlesien, sich mit Stalhandsch zu vereinigen. war für den Kaiser die schlimmste Wendung, die der Krieg nehmen konnte; sie verlegte die Entscheidung in seine eignen Lande, wäh= rend sich am Rhein Frankreich mit erneutem Gifer erhob; von der allgemeinen Friedenshandlung, die eben jetzt hatte beginnen follen, war nicht mehr die Rede. Der Kaiser hatte, um nur die Welfen von Schweben abzuziehen, ihnen die Neutralität gewährt, die sie für ihre Lande forderten; ja felbst für die brandenburgischen Rhein= lande wurde man am Kaiferhofe nachsichtiger.

Die staatische Execution war glücklich beseitigt; es war ein Bertrag zu Stande gebracht, nach dem die Hofisersche Schuld mit

<sup>1)</sup> Schreiben bes Ranglers vom Borne, Ruftrin 11. April 1642.

<sup>2)</sup> Einiges ans den betreffenden Berichten Leuchtmars hat Orlich I. p. 81 abdrucken lassen. Ein Brief aus Stolpe, 15/25. Januar, schreibt von der "unermeßlichen Freude Pommerns"; er sagt: "also groß und sehnlich ist die Bregierbe einiger Fried und Sicherheit bringenden Erquickung."

jährlich 50,000 Thlrn. abgezahlt und als Pfand dafür den Staaten gewisse Jölle und Licenzen überlassen werden sollten. 1) Der Kurfürst hatte beantragt, daß von den Kriegführenden die Reutralität jener Lande anerkannt werde, und am Kaiserhose hatte man sich für dieselbe erklärt unter der Bedingung, daß Seitens der Landgrässen Lippstadt und Calcar geräumt würden. Bor Allem, mußte Leuchtmar in Stettin erklären, sei dem Kurfürsten an der geschwinden Festsehung der clevischen Neutralität gelegen, und es sei kein Zweisel, daß das Werk gelingen werde, wenn die Krone dei der Landgrässen einige Beförderung thun wolle; der Kurfürst habe durch Erzössenige Bescherkussen genugsam erwiesen, wie hoch ihm an der Wiederaufrichtung der Freundschaft mit der ihm so nah verwandten Königin gelegen sei.

Bergebliche Hoffnung! Als ein märkischer Ebelmann gegen Liliehöck seine Freude über den bevorstehenden Abschluß äußerte, da der Kurfürst und sein Land sich dann etwas erholen würde, hatte der Schwede geantwortet: "Ah, den Kurfürsten muß man nicht lassen aufkommen". Nicht bloß, daß für Torstenson das Meisterthum des Iohanniterordens, für Stalhandsch und andre Generale Comthureien desselben ohne Weiteres in Besitz genommen wurden; man erfuhr, daß bei der Krone "Erinnerung gethan werde, die Altmark nicht

<sup>1)</sup> Ueber diesen Abschluß liegt mir ein Bericht heimbachs vom 2. Augukt 1641 vor. In Rücksicht auf die Malversationen Schwarzenbergs, über welche die märkisch-clevische Landschaft einen "articulirten Bericht" im herbst 1641 einssandte (84 Artikel), wurde bei seinem Tode seitens der clevischen Regierung auf seine herrschaften "im Niederland" Beschlag gelegt, und der kurfürstliche Landrentmeister Lucas von Blaspiel verarrestirt. Dieß ergiebt sich aus der anziehenden Correspondenz des jungen Grasen mit seinem Rath und Oberamtmann Johann von herding, Propst zu Soest und Kaiserswerth. Ein Schreiben von Iohann von Broel gen. Plater (Emmerich, 27. Inni 1641) spricht davon, wie der selige Kurfürst von dem Grasen "hinters Licht gesührt worden".

wieder in des Kurfürsten Hände kommen zu lassen, sondern daselbst ein absonderliches königliches Regiment zu errichten. 1)

Nur mit schleunigem Abschluß hätte man den immer weiter greisenden Forderungen begegnen können; man hätte die 100,000 Thir. und 20,000 Scheffel Korn jährlich für die Besatungen von Franksturt, Driesen, Landsberg und Crossen bewilligen, sie in der gesetzen Frist von vier Wochen bewilligen müssen. Aber wie hätten die Herren Stände, die die zur Vertheidigung des Landes nöthigen Mittel aufzu bringen für unmöglich erklärt hatten, sich entschließen können, das zur Befriedigung der Schweden Erforderliche noch dazu zu bewilzligen; sie versuchten, ob es nicht mit einem Viertel, mit der Hälfte genug sei.

"Mit Bestürzung", schreiben die Gesandten aus Stettin 12. Mai, "vernehmen wir, daß die Stände sich so gar schwierig und besperat erwiesen und daneben den Gedanken ergriffen haben, als ob das Berk in solchem Stande wäre, daß wir die Summe auf die Hälfte zurückhandeln könnten". Sie fügen hinzu, "die Stände möchten immerhin so versahren, wann sie es mit ihrer gnädigsten Landesherrsichaft zu thun hätten; hier handle man mit solchen, die das Recht des Schwertes brauchten, und sich um alle Versassung weniger denn nichts kümmerten".

Vergebens bemühte sich Markgraf Ernst bei den Ständen auf das Aeußerste; die Stände erklärten (6. Mai), daß die Altmark nicht zur Stelle, ja vielleicht gar nicht geladen sei, erwecke die übelsten Gedanken: "was helsen uns unsre Privilegien, was helsen uns die Urkunden und Documente, welche unsre Vorsahren mit so grosber Mühe erworden, wenn die Lande zerstückt werden; und werden nicht die Kaiserlichen sich andere Stücke des Landes nehmen und sie

<sup>1)</sup> Aus Lenchtmars Bericht, Stettin 18/28. Mai 1641.

zum Erfat der Ariegskoften, anderweite Prätenfionen zu schweigen, fich für immer aneignen ?"

Und zugleich brach ber alte Haber ber Städte und bes Abels mit neuer Heftigkeit auß; die Städte erklärten, um keinen Preis würben sie die ihnen zugemutheten zwei Drittel zahlen; auf die Kriegs-leistungen habe diese Theilung erst Schwarzenberg 1638, ohne auf die Einrede der Städte zu achten, willkürlich angewandt, während sonst bei Türkensteuer und ähnlichen Leistungen zu halb und halb gezahlt sei. Sie sagten: "der Abel müßte, wenn es nicht zum Wassenstillsstand komme, seinen pflichtschuldigen Dienst mit 1500 Lehnspferden leisten; würden ja doch bei jedem Verkauf abliger Güter eben darauf 1000 Thir. für das Lehnspferd gerechnet; zahle nun der Abel für jedes Lehnpferd auf das Jahr die Zinsen bieser Summe (60 Thir.) so gebe das 90,000 Thir. und damit erst sei die Gleichheit der Lassen hergestellt; das sei die wahre Landsünde, daß die vom Abel sich gegen ihre blutarmen Nächsten in den Städten solche Ungerechtigkeit und Unterdrückung ungestraft erlauben dürsten.".1)

Wie zu irgend einem Schluß kommen? Schon forderten die Schweden den Wiederaufdau der Werbener Schanze; sie erklärten, nach dem Stockholmer Vertrage, der den Handel frei gebe, müßten alle während des Krieges entstandenen Zölle, ja müsse das Monopol des Salzhandels, das fälschlich als Regal bezeichnet werde, aufgegeben werden. Der Legat schien unerschöpflich in Forderungen. "Wir haben ihm endlich gesagt", schreibt Leuchtmar, "man scheine sich vorgenommen zu haben, den Kurfürsten zu drücken, ihm alles aus der Hand zu reißen, ihn in Verachtung zu bringen"). Borne

<sup>1)</sup> Erklärung der Städte vom 17. Mai 1642.

<sup>2) &</sup>quot;Sollte man bafür halten, daß S. k. D. aus Furcht ober Kleinmuth zu diesem Waffenstillstand geschritten wären, und daß sie deshalb Alles über sich würden geben lassen, so wäre es gewiß ein sehr großer Jrrthum. Gott der Allmächtige hätte sie mit einem so herzhaften Gemüth begabt und armirt, daß

reiste ab, ohne Abschied zu nehmen, zu nicht geringer Ueberraschung des Legaten; auf seinen Wunsch, daß wenigstens ein Termin zur Wiederaufnahme der Verhandlungen verabredet werde, erklärte Leucht= mar: sie müßten bis zur Ankunst des Kurfürsten in der Mark aus= gesetzt bleiben, über die noch nichts bestimmt werden könne. Und wieder äußerte sich der Legat auf Leuchtmars Wunsch, daß bis da= hin die Feindseligkeiten ausgesetzt bleiben möchten, "kaltsinnig" und in allgemeinen Vertröstungen. Auch Leuchtmar verließ (20. Mai) Stettin ohne irgend einen Abschluß.

Die Stettiner Verhandlungen hatten, wenn kein anderes Ergebniß, so doch das, völlig klar gemacht zu haben, wie fich Schweben zu Brandenburg in Wahrheit verhalte. Die schwedische Politik, die immer noch Vielen auch in der Mark als die der guten Sache und des Evangeliums erschien und sich selbst gern als solche bezeichnete, hatte sich in ihrer ganzen herrischen Selbstsucht, in ihrem Sieges= übermuth gezeigt; sie hatte mit nackten Worten das jus gladii gel= tend gemacht, sie hatte ihr Gewaltrecht in Betreff der Altmark, der Ordensgüter in Wirkung zu setzen begonnen. Ebenso bestimmt wurde brandenburgischer Seits der Standpunkt des Rechts festgehalten; noch am Schluß der Verhandlungen hatte der Kurfürst erklären lassen, daß er Pommern "noch auf zwei Jahre abtreten und die Krone damit schalten und walten lassen wolle"; auf das Bestimm= tefte wies er jede Zumuthung zurnd, die seine landesherrlichen Befugniffe in den Marken 1) beeinträchtigen, oder dies "vornehme Glied des Reiches" in seiner Integrität verletzen könne; er be= zeichnete scharf die Linie, die ihn von der östreichischen Politik und dem Spftem des Prager Friedens trennte, aber eben damit, so war

sehiger Zeit unter ben Prinzen wenige ober keine seien, so es ihnen darin vorthun möchten." So Leuchtmar im März (Relation vom 19/29. März) 1642.

<sup>1)</sup> In jurisdictione civili et oeconomia lautet die oft wiederkehrende Be-

sein Anspruch, habe für Schweben bas Kriegsrecht gegen ihn und seine Lande aufgehört, und es könne sich nur um das Quantum der Leistungen handeln, welche das Land für die Garnisonen zu machen habe, welche die nicht mehr feindliche Schwebenmacht bei noch wäherendem Kriege mit dem Kaiser in einigen märkischen Plätzen zu halten veranlaßt sei.

Mehr als einmal hatte man in ben Stettiner Verhandlungen bemerken können, "baß bie Ministri mit ihren Principalen nicht allemal gleich gefinnt seien". Auch aus hamburg erfuhr man von ber Spannung zwischen Abler Salvius und bem alten Rangler; in der Regentschaft in Schweden wuche, je naber die junge Ronigin bem Alter ber Munbigkeit kam, bie Rivalität ihrer Mitglieber. Schon wurden bie Drenftjernas verbächtigt, die Sand ber Königin einem der Ihrigen gewinnen zu wollen; fie selber schien um so mehr bie be la Garbies zu begünftigen; bie Brabes galten dafür, beiden feind zu sein u. s. w. Aber einig waren diese großen Familien in ben aristofratischen Tendenzen, in der immer weiter greifenden Zersplitterung ber Kronguter, in der immer breifteren Ausbildung der gutsherrlichen Gewalt, in der Schmälerung und Lähmung des politischen Rechts der unteren Stände. Unter dem Namen und Schein ber Monarchie war das oligarchische Regiment so gut wie fertig.

Der Aurfürst hatte an diesen Dingen ein doppeltes Interesse. Es war nicht eben zur Ehre der Regentschaft und der jungen Königin, daß deren Mutter immer noch am dänischen Hose und von dänischem Gelde lebte; sie war von jener Oligarchie zurückgesett worden, weil sie nicht gut schwedisch, weil sie zu brandenburgisch gesinnt sei; der Kurfürst hielt sich verpslichtet, für seines Baters Schwester vermittelnd einzutreten. Und wenn es sich um die Hand Christinens handelte, so hatte der unzweiselhafte Wille des großen

Königs darüber eine Verfügung getroffen, die dem Kurfürsten ein Recht vor andern gab.

Er beschloß eine Gesandtschaft nach Stockholm zu senden, die mit diesen beiden Fragen zugleich die des Wassenstüllstands behandeln sollte; er beauftragte neben Leuchtmar den Kanzler Götze, der einst die vertraulichen Verhandlungen über jenes Verlöbniß geführt hatter. Er gab ihnen zugleich auf, dem französischen Residenten in Stockholm in aller Weise zuvorkommend zu sein. 1) Gestissentlich wurde diese Gesandtschaft mit einem gewissen Glanz ausgestattet, mit einer gewissen Ostentation abgeschickt.

Es war bezeichnend genug, daß, als die Gesandten nach Schwesten kamen, die junge Königin veranlaßt wurde, in die Provinzen zu reisen. Allerdings wurde die Vermittelung in Betracht der Kösnigin Wittwe gern angenommen, und troß der dänischen Gegensbemühungen kam es zu einem Abkommen, nach dem sie fortan in Preußen ihre Residenz nehmen und dort, so lange die Regentschaft währen würde, bleiben sollte. Aber in Sachen des Wassenstillstandes zeigten sich die schwedischen Herren nichts weniger als günstig; sie sorderten jetzt nicht 100,000, sondern 120,000 Ther. Contribution außer den 20,000 Schesseln; sie hoben hervor, daß der Handel auf der Oder zu großer Beschwerde Stettins bedrückt werde; sie ers kärten, daß diese und ähnliche Dinge abzustellen die Verhandlungen in Pommern fortgesetzt werden müßten.

Die Sendung nach Stockholm hatte in den weitesten Kreisen Aufsehen gemacht. Allerdings war sie im Wesentlichen mißlungen. Aber der Kurfürst, so wurde gesagt, sei im hohen Maaße mit dem Ergebniß zufrieden; also, schloß man, werden die Verhandlungen am schwedischen Hose ein Ergebniß gehabt haben, das man schwedischer Seits mit dem officiellen Schein des Mißlingens verbecken

<sup>1)</sup> Instruction vom 17. Juli 1642. Die Gesandten erhalten zugleich Crebitive an die Königin, an die Regentschaft, an den König von Danemark.

will. Man glaubte nicht anders, als daß die Frage der Vermählung entschieden sei; man hatte Anlaß, sich das ganze Gewicht der nun, so schien es, ganz nahen Vereinigung Schwedens mit Brandenburg zu vergegenwärtigen.

Dänemark und Polen näherten sich; am polnischen Reichstag wurde die Frage, was bei einem so hochbedenklichen Ereigniß zu thun sei, verhandelt 1); der polnische König ließ in den stärksten Ausdrücken Protest dagegen einlegen, daß sein Basall und Lehnsmann nach einer Krone trachte, auf die er selbst so großes, ja das ausschließliche Recht habe; er verpflichtete die Regimentsräthe in Preußen bei den Eiden, mit denen sie ihm verwandt seien, darauf zu achten, ob der Kurfürst in dieser Sache vorgehe, und sofort Anzeige davon in Warschau zu machen.

Und mit nicht minderer Sorge sah der Kaiser und die Krone Spanien die nahe Möglichkeit einer Verbindung, welche alle bisherigen Machtverhältnisse Europas aus den Fugen zu drängen
drohte.<sup>2</sup>) Selbst in den Niederlanden begann man besorgt zu werden; der Handel und damit die Macht der Republik war gefährdet,
wenn ein schwedisch-brandenburgisches Reich entstand, das die baltische Politik ohne weiteres beherrscht haben würde. Iwischen dem
Prinzen von Dranien und dem Könige von England wurde über
eben diese Frage verhandelt; "und ich denke", sagte König Karl I.
"er muß sich mit einer Verwandten des Kaisers vermählen, um so
mit diesem zu irgend einer Verständigung zu gelangen, ich sehe sonst
keine Rettung für ihn."<sup>3</sup>)

<sup>1)</sup> Art. IX. der Proposition: Quod princeps seudatarius connubium agitet in domo inimica. Pusendors de reb. Suec. XV. 75.

<sup>2)</sup> Nach Pöllnit, Mem. I. p. 30, foll dem Kurfürsten durch den König von Polen die hand der Erzherzogin Maria Anna, Tochter des Kaisers, augeboten worden sein, die 1634 geboren war.

<sup>3)</sup> Bericht bes herrn van heenvliet an den Pringen von Oranien, 29. Jan. 1642. Groon v. Prinsterer Arch, II. p. 6.

Dem jungen Kurfürsten konnte es nur erwünscht sein, wenn bie höfe Europas mit Spannung erwarteten, was er thun ober nicht thun werde. Und wenn seine Rathe vor den Drohungen Polens, vor der Ungnade des Kaisers besorgt zu werden begannen. wenn die Regimenterathe in Preußen ihn beschworen, die schwebische Heirath aufzugeben und die Polen durch bindende Erklärungen zu begütigen, so willfahrte er ihnen insoweit, daß er den polnischen Gefandten von der Grundlosigkeit der Gerüchte, denen man in Warschau Glauben geschenkt, überzeugte. Daß er nichts deftoweniger die angeknüpften Verhandlungen fortsetzte, versteht fich von felbst; die Uebersiedelung der Königin Wittwe nach Preußen gab ihm eine neue Handhabe gegen biejenige Parthei in Schweden, die ihm nicht bloß die Hand Christinens, sondern auch Pommern durchaus vorenthalten wollte. Aber zugleich ließ er es geschehen, daß von Vertrauten andere Heirathsplane in Paris, im Haag angeregt wurden, Plane, beren jeber ihm weitere und erwunschte Beziehungen erschloß und die verschiedensten Interessen veranlagte, ben sei= nigen Rücksicht zu schenken. .

Während er so behutsam, in kleinen Schritten vorgehend, nach allen Seiten hin sich bedend, nur erst ein wenig mehr Raum, ein paar weitere Beziehungen zu gewinnen suchte, traten in den großen politischen Verhältnissen Wechsel unerhörter Art ein. Wie in keinem früheren Stadium des Krieges schwankte die Wage des Glück; und in diesem Schwanken wurde das Gewicht Brandenburgs, so klein es war, entscheidend.

Torstensons Einfall nach Mähren im Sommer 1642 hatte am Raiserhofe sehr ernste Sorgen gemacht; es war der Weg gerade auf Wien, auf den der kühne Schwede vordrang. Man versuchte ihn durch eine drohende Bewegung in seiner Flanke abzuziehen; mit dem glänzenden Siege bei Leipzig (23. Oct.) warf er die Kaiser-lichen; es folgte ein zweiter furchtbarerer Einbruch über Böhmen

und Schlesien nach Mähren. Schon regte sich auch Fürst Rasoczy von Siebenbürgen; es hieß, daß er sich mit den Schweden vor Wien zu vereinigen gedenke.

Die kaiserliche Macht war in größter Gefahr, wenn es ihr nicht gelang, Schweben durch eine große Diversion abzuziehen. Man wandte sich an Dänemark; mit großen Zusicherungen, die das Bisthum Bremen, die Elbseste Dömiß und einige mecklenburgische Aemter betrasen, ließ sich König Christian gewinnen; auch Polen, auch der Großfürst von Moskau wurde bearbeitet und gewonnen. 1) Wenn Schweden an der Newa und Düna, von Schonen und Hein aus zugleich angegriffen wurde, so mochte es sehen, wie es sich wehrte. Der so eben erfolgte Tod Richelieus schien auch Frankreich zu lähmen; Baiern machte neue großartige Rüstungen; noch vor dem Frühjahr war Guebriant aus Schwaben bis an den Rhein zurückgeworfen. Mit neuen Hossnungen begann man den Feldzug von 1643; man meinte in Wien, Torstenson werde demnächst in Mähren sein Nördlingen sinden.

Friedrich Wilhelm war im Anfang des Jahres nach den Marken gekommen, vielleicht jene schweren Wetter voraussehend, die über
den Norden heraufzogen; und Markgraf Ernst war im Herbst gestorben, der einzige, dem er die Leitung des Landes auch in den
schwierigsten Lagen mit Vertrauen überlassen hätte. Er nahm sofort die Verhandlungen wegen des Wassenstillstandes mit Schweden
wieder auf; er ließ Bevollmächtigte der Stände mit nach Stettin
gehen, wegen der vom Lande gesorderten Leistungen das Nöthige
sogleich zu veranlassen?); "das ganze Moment, sagte er, beruht auf
dem Quantum an Geld und Getreide, das Schweden sordert." Aber

<sup>1)</sup> Ueber diese Dinge, die Pufendorf (do boll. Suoc) im Wesentlichen treffend schilbert, lagen mir einige Papiere vor, welche er nicht gekannt hat; ich darf hier bei denselben nicht verweilen.

<sup>2)</sup> Memorial ber Ritterschaft und Stabte für ihre in Stettin anwesenden Commiffarien, 17. April 1643.

auf das Hartnäckigste bestanden die Schweden auf diesenigen Punkte, die er abgewiesen hatte, namentlich, daß er die Werbener Schanze wieder baue und ihnen einräume; "noch sei Dömit in Feindeshand, vielleicht bald den Dänen übergeben, die bis dahinauf die Elbe besherrschend die schwedische Macht völlig lähmen würden, wenn sie nicht in Werben ein Bollwerk habe."

Wie hätte der Aurfürst nachgeben, wie den Schweden eine Position zur Verfügung stellen sollen, mit der sie ihm, Elbe und Havel beherrschend, den Fuß wie auf den Nacken setzten: "er habe des Kaisers und des ganzen Reiches höchste Indignation zu fürchten, wenn er es thue; man werde ihn als Reichsrebellen ächten und seiner Lande und Leute verlustig erklären; wenn in der Königin noch ein Blutstropfen der verwandten Art sei, so möge sie nicht fordern, was ihn zum Erulanten, wie es anderen widersahren, machen und langsam, wenn je wieder, zu dem Seinen kommen lassen werde.")

Schon hatten die Dänen schwedische Schiffe im Sund aufgebracht, hatten ein Zollschiff vor die Insel Ruden gelegt; sie verstuhren, als seien sie die Herren im baltischen Meere. Die Sendung des jetzt dänischen Generals Baudit nach Danzig zeigte, daß auch Polen sich erheben werde. In aller Stille wurde auch um den Kurfürsten geworben; der König, sagten die dänischen Gesandten, werde nie dulden, daß Pommern an Schweden komme, er sei entsichlossen, seine Krone daran zu wagen, damit der Kurfürst zu seizenem rechten Besitz gelange. 2)

Natürlich nicht auf biese Erbietungen ließ sich Friedrich Wilhelm ein. Aber er instruirte jett seine Gesandten in Stettin, wie

<sup>1)</sup> Schreiben bes Rurfürften an Leuchtmar, 26. April.

<sup>2)</sup> Ich folge hier den Angaben Pufendorfs do robus Suoc. XV. 75—85 und den weniger eingehenden von Chemnit IV. 3. p. 53. Acten über biefe danisch-brandenburgische Berhandlung haben mir nicht vorgelegen,

in dem Quantum, so in Betreff Werbens nachzugeben. Und die Schweden gestanden ihm gern dafür zu, daß die Lande "frei und in seiner Disposition" bleiben, daß dieser Vertrag sofort in Geltung treten, weitere Besserung vorbehalten bleiben sollte. 1)

Die Schweben konnten sich über die Absicht des Rurfürsten nicht täuschen; er werbe, fagten fie, die Ratifikation auf die lange Bank spielen, er wolle nur freie Sand behalten, um gelegentlich abspringen und dem Kaiser sagen zu können, daß es zum Schluß mit Schweden nie gekommen sei. 2) Wenn sie tropdem den Bertrag vom 28. Mai so schlossen, wie sie ihn schlossen, so hatten sie ihre auten Gründe dafür. Sie hatten beschloffen, gegen Danemark, bevor dessen Rüftungen und die nordische Coalition fertig fei, den Rrieg zu erklären, mit dem Angriffe zuvorzukommen; fie waren zu= frieden, sich wenigstens die Neutralität der Marken zu fichern; fie ließen durch eine vertrauliche Mission dem Kurfürsten weitere Erbietungen machen, selbst in Betreff Dommerns, in Betreff ber Bermählung Aussichten eröffnen. 3) Denn ichon brach taiserliches Volk unter Rrodow aus Schlefien auf, ging burch polnisches Gebiet, über die Warthe von Often her in Pommern einzudringen, erreichte Ende August Cöslin und Belgard. Dann im Spätherbst, als Torstenson plöglich aus Mähren aufbrach, um gegen die Dänen zu ziehen, wurden auch Croffen und Frankfurt von den Schweden geräumt und dem

<sup>1)</sup> Instruction für Leuchtmar und Göhe, 7. April und 26. April 1643.

<sup>2)</sup> So außerte fich ber Legat Johann Drenftjerna gegen hempo von Rnesebed nach beffen Bericht vom 14. Aug. 1643.

<sup>3)</sup> Diese Berhandlungen, die erst Baron von Effern, dann Transehe von Roseneck führte, enthielten doch viel mehr, als Pusendorf auch in der schwedischen Geschichte (XV. 36. 85), und Chemnitz (IV. 3. p. 94) erkennen läßt. Die "bewußte Sache", die in den betreffenden Schreiben vom 22. Juni 1643 an mehrsach erwähnt wird, ist eben die Hand der Königin. In mehreren Schreiben, u. a. am 24. Sept., empsiehlt der Kursürst den Herren der schwedischen Regentschaft die Förderung der Sache, die er durch der Königin Secretär Baron von Effern vor Kurzem habe eröffnen lassen, und mit Fortsührung dieser Sache habe er den Roseneck, der diese Schreiben überbringt, betraut.

Kurfürsten zurückgegeben, damit er sie mit seinen Truppen sicher stelle 1); wie hätte Schweden jetzt noch auf den Wiederbau der Werbener Schanze bestehen können?

Mit jenem Vertrage vom 28. Mai war für die Marken das Bichtigste erreicht. Die Schweden verzichteten darauf, in diesen Landen nach dem Recht des Krieges zu versahren; sie gaben sie völlig und in ihrem ganzen Umfange der landesherrlichen Regierung und Jurisdiction zurück; selbst in den von ihnen noch besetzten Plätzen Landsberg, Driesen und Garbelegen, und in den Ordenszütern, "so von etlichen schwedischen Ministern possebirt werden", hatte der Kurfürst selbst die Hoheit zu erercieren. Mochten noch schwedische Durchzüge erfolgen, sie durften nicht mehr wie durch Feindes Land geschehen; vertragsmäßig hatte das Land die hergestellte Herrschaft des Gesetzes und der bürgerlichen Ordnung.

Es hatte die größte Mühe gekostet, die Sache auch bei den Ständen durchzubringen; nur durch energische Einwirkung des Kurssürsten selbst und durch anderweitige Zugeständnisse, die er der Ritzterschaft machte, war eine Verständigung über die Quotisation zu Stande gekommen. Nun übernahmen die Stände die Leistung des von Schweden Gesorderten; sie verstanden sich dazu, überdies für das nächste Jahr 115,000 Thir. für die kursürstlichen Truppen, 10,000 Thir. zu Legationskosten zu zahlen. Indem der Kursürst die beiden Kreise Beeskow und Storkow, "als nicht zu den Marsten gehörende Provinzien" sich zu besonderer Contribution vorbesbielt, wurde es möglich, die Zahl der Truppen weiter zu erhöhen.

Mochten bann auch die Kaiserlichen ben Schweben nachziehend, in der Altmark auf das Uebelste hausen, mochte Gallas mit Feuer und Schwert drohen, wenn Brandenburg sich nicht gegen den ge-

<sup>1)</sup> Der Bertrag wird seit dem Februar 1644 verhandelt und kommt 5/15. Juni zum Abschluß zwischen Lilieström und "Gerhard Rumelian von Kalcheim genannt Leuchtmar", wie seine Unterschrift lautet.

meinsamen Feind wende, er mußte weiter nach dem Norden, wo bereits die Dänen in schwersten Bedrängnissen des Retters harrten; und wenige Wochen später war er, von dem siegreichen Torsten=son umgangen, auf fluchtähnlichem Rückmarsch, und dankte Gott, daß er unter den Wällen von Magdeburg wenigstens eine kurze Rast gewann, die dann freilich mit neuer Flucht endete.

So war, während noch ringsher der Krieg in ungeheuern Wogen brandete, hier in den Marken die zerstörende Fluth wenigstens zum Stehen gebracht; und mit der Ruhe, mit der Zuversicht geschützt zu sein, begann Stadt und Land aus der Erstarrung zu erwachen.

Der Kurfürst hatte schon von Preußen aus Commissare umher=
gesandt, den Zustand des Landes zu untersuchen. 1) Wie surchtbar
verwüstet und versunsen war Alles: "die Aecker sind Wald gewor=
ben", sagt ein Bericht, "von den 2245 Husen, die der Kurfürst in Niederbarnim hat, genießt er das Geringste nicht", sagt ein andrer.
Aber schon 1645 war erkennbar, daß das Land sich ausnehme. 2)

Leider ist von denjenigen Acten, die über die große und wahrhaft landsväterliche Thätigkeit des Kurfürsten Aufschluß geben müßten, aus dieser Zeit so gut wie nichts erhalten. Das Einzelne, was vorliegt, ist wenigstens bezeichnend; so, daß er, aus Preußen kommend, mehrere hundert Lasten Getreide mitbrachte "zur Aussaat"; daß er die wüsten Hufen, die verlassenen Dörfer wieder zu beseihen, sofort Colonisten ins Land lud, daß er den alten Plan, Spree und

<sup>1)</sup> So nach einer Angabe Orlichs I. p. 97; ich habe bisher auch in den märkischen Amtsacten, die ich zu sehen Gelegenheit gehabt, nichts Räheres über diese Commissarien gefunden.

<sup>2)</sup> Torstenson sagt 1645, 14. Jan., von des Kurfürsten gand und Unterthanen: Sintemal selbige in gutem Zustand, also das nicht allein die alten In-wohner zu dem Ihrigen sich wieder gefunden, sicher wohnen, den ackerbau, handel und wandel ungehindert fortsehen, sondern auch andrer herrschaften unterthanen sich unter des Churfürsten Schut begeben und gleich den Seinigen, dessen Lande zum besten und mehreren Aufnehmen, ihre Nahrung treiben thun. Chemnit IV. 5. p. 32.

Ober durch einen Canal bei Mülrose zu verbinden, (1647) wieder aufnahm. 1) Ja schon dachte er an überseeischen Handel; bis Indien hin schweiften seine Gedanken, er unterhandele schon 1647 mit dem holländischen Admiral Lieres und einigen Amsterdamer Kausseuten über die Gründung einer oftindischen Compagnie. Es mußte doch endlich mit dem Frieden Pommern in seine Hand kommen; an den Besitz Stettins und der Odermündungen knüpfte er die größten Entwürse.

## Die Politit bes Friedens.

Bis jetzt war so gut wie nichts für die rheinischen Lande gesichehen; ihre Lage war auf das Aeußerste verworren.

Der Provisionalvertrag von 1629 hatte eine für Brandenburg höchst ungünstige Theilung geschaffen, und die Sorglosigkeit, mit der man dem Pfalzgrasen gestattete, seine Aussührung zu verzögern, hatte die Interessen Brandenburgs nur noch mehr beeinträchtigt. Zwischen beiden Fürsten standen die Stände der gesammten Lande, nicht ohne den Anspruch, über ihnen zu stehen. Bald insgemein und Namens der Union, bald die der einzelnen Landschaften für sich unterhandelten sie am Hose zu Wien, bei den Generalstaaten, mit den Feldherren der in ihrem Bereich kommenden Heere.

Allerdings gab es eine kurfürstliche Regierung in Cleve; aber sie hatte wenig zu regieren, und was vom Lande einkam, reichte kaum hin, sie zu erhalten. Bon den clevischen Plätzen waren die meisten von den Truppen der Staaten besetzt, die, im Kriege mit Spanien, dem Reich gegenüber sich neutral hielten. Die Spanier hatten alle Festungen der jülichschen Lande inne; ihnen gegenüber bis Goch und Kalkar hinab, hatten sich seit lange die Truppen der

<sup>1)</sup> Eine archivalische Notiz vom 11. Febr. 1648 erwähnt, daß Conrad von Burgeborf gegen den Canal u. a. eingewendet habe, Schweden werde es nie zugeben, daß S. Rf. D. die Ober in die Spree führe.

Landgräfin festgesetzt, stark genug, um die Verbindung der Spanier mit den Kaiserlichen in Hamm und Dortmund zu hindern. Und die Herren Stände sahen diese fremden Besatungen in den Festen des Landes nicht ungern; um so mehr war ihre Libertät gegen die "possibirenden Herren" geschützt.

Verhältnisse, die dem Kurfürsten nach seiner Art unerträglich erscheinen mußten. Da brachten ihm die nordischen Berwickelungen, die 1643 eintraten, auch hier eine glückliche Wendung. kaiserlichen Truppen möglichst weit hinwegzuziehen, warfen sich die Franzosen mit ganger Macht auf den Oberrhein, während die Landgräfin vom Main her ihren Angriff unterftuten follte. 3wed ichien es munichenswerth, einen Theil ber heffischen Truppen aus dem Clevischen herauszuziehen, und die Landgräfin erbot fich, Ralfar und Goch dem Kurfürsten zu übergeben und die Neutralität Cleves anzuerkennen, mit der Bedingung, daß die Raiferlichen ihrerseits ihm hamm überließen. Zugleich hatten die Staaten es übernommen, die spanische Kriegsmacht in den Niederlanden zu beschäftigen; um fich mit möglichst ftarker Macht auf die untere Schelbe werfen zu können, übergaben sie einige ber von ihnen besetzten Plate, namentlich Duisburg und Dinslaken, bem Kurfürsten. Er eilte, die nothigen Truppen zu werben, um diese Festungen zu besetzen. 1)

Nächst dem Prinzen von Oranien hatte namentlich Frankreich diese Unterhandlungen unterstüht, während man in Wien alle Anträge des Kurfürsten in Betreff der rheinischen Lande zurückgewiesen, selbst die Anerkennung des factischen Besitzes der Lande verweigert hatte. 2) Um so zuvorkommender war der französische Hof; man empfing dort den brandenburgischen Gesandten Winandt Rodt mit

<sup>1)</sup> Ueber biefe hollandischen Dinge (Pufenborf II. p. 49. 50) bieten die Acten noch eine Fulle von merkwürdigen Ginzelnheiten, die ich übergebn muß.

<sup>2)</sup> Die julich: clevische Stimme auf dem Deputationstag zu Franksurt, die der Kurfurft führen wollte, blieb unvertreten.

großer Aufmerksamkeit; man legte es ihm nahe, daß man die Tochter des Herzogs von Orleans mit niemand lieber als dem Kurfürsten vermählen würde, man bat sich dessen Portrait aus. Man hörte mit lebhafter Theilnahme die Beschwerden über die abscheuliche Wirthschaft, welche die Commissarien und Obristen der Landgräsin im Clevischen geübt hatten, jener Herr von Krosigk, der für vier Tonnen Goldes Holz in den landesherrlichen Waldungen hatte schlagen lassen, jener Obrist Rabenhaupt, der des Kurfürsten Truppen, die in Xanten einrückten, überfallen, niedergemacht, die Stadt geplündert hatte; solche Verbrecher müßten, sagte Mazarin, dem Kurfürsten ausgeliesert, es müsse von der Landgräsin Genugthuung gegeben werden. 1) Und wenigstens die Wirkung hatte die französische Verwendung, daß die Landgräsin Xanten wieder räumen ließ und die Neutralität des Elevischen jetzt auch ohne Rücksicht auf die Räumung Hamms zugestand.

Es war der Anfang, auch in den rheinischen Landen einen erstäglichen Zustand zu schaffen. Ihn zu befestigen, bedurfte es vor Allem der Verständigung mit dem Pfalzgrafen, der zu erkennen besann, daß ihn die spanische Verbindung nicht mehr sicher stellte, und der, so papistisch er war, doch mit noch größerem Eiser und mit allen kleinen Künsten einer krämerhaften Deconomie seine Einnahmen zu sichern und zu erhöhen bestissen war. Es wurden demnächst jene Verhandlungen eingeleitet, die endlich 1647 in dem Düsselborfer Vertrage die Bestigverhältnisse bis auf Weiteres ordneten.

Wie gering waren Friedrich Wilhelms Anfänge gewesen! Setzt mußte Freund und Feind erkennen, daß er doch etwas bedeute und daß er auf dem Wege sei, noch größere Bedeutung zu gewinnen.

Es ist bezeichnend, wenn in Folge jenes rantischen "Affronts"

<sup>1)</sup> Ich folge ben Berichten von Winandt Rodt, die vom Angust 1643 bis jum Ansgang 1644 reichen. Namentlich die über seine Verhandlungen mit d'Avaux in Münster sind lehrreich.

einer seiner Gesandten schreibt: "jener Anlag muß benutt, es muß himmel und Erbe in Bewegung gesetht werden, um zu zeigen, daß man sich nicht einen so eblen und hochherzigen Fürsten aussuchen foll, wenn man seinen Uebermuth üben will, einen Fürften, den Gott bazu geschaffen hat, nichts zu leiben, ohne Rechenschaft bafür zu fordern." 1) Und in Stockholm verbittet sich Leuchtmar gewisse Korberungen: "es würde meinen Herren ungeachtet machen, als wenn berfelbe keinen herzhaften Muth und Verstand hatte, bamit ibn boch Gott milbiglich zu seiner Unterthanen großen Freude gesegnet hat."2) So war jest ber Ton ber brandenburgischen Minister; es war berjenige, ben ber Kurfürst wünschte. In bem Stolz, ihm zu dienen, in der Achtsamkeit auch auf den leisesten Wink, auf die möglichen Intentionen des Herrn zeigte fich, mit welcher Ueberlegen= heit er sie leitete, mit welcher Sicherheit er sie an seine Art gewöhnte. Und schwierig genug, nach seiner politischen Lage oft und plötlich wech= felnd war feine Politik; bald da vordringend, bald bort ein wenig weichend, bann einen Umweg suchend, um wieder vorzugehen, bann wieder zogernd, um endlich einen entscheidenden Moment zu benuten, und fofort im Erfolg wieder behutsam und fich mäßigend; er selbst immer raftlos thatig, nach allen Seiten bin achtfam, ftets am Steuer, ganz Nerv, ganz Initiative. In späteren Sahren nennt ihn ein englischer Bericht einen wetterfesten Steuermann; er war es schon jest und jeder fühlte, daß mit dem Lootsen an Bord bas Schiff sichern Cours fahre.

Vor Allem er hatte die Gabe, seine Leute zu mählen, jedem die Stelle zu geben, für die er geeignet war. Auch die alten Rathe, die unter Schwarzenberg gearbeitet, die Löben, Fromhold,

<sup>1) ....</sup> que Dieu a fait naistre pour ne rien souffrir sans en tirer raison; celà augmentera l'opinion que toute la terre a consue de sa magnanimité et courage et donnera subject aux autres à songer à eux mesmes devant que de l'aller attaquer. Binandt Robt an Leuchtmar, 28. Oct. 1644.

<sup>2)</sup> Schreiben aus Stettin, 18/28. Mai 1642.

Seibel, Striepe folgten gern und mit wachsendem Eiser der neuen Kührung, die erst ihre ganze Tüchtigkeit zur Geltung kommen ließ; 1) sie arbeiteten Hand in Hand mit den alten Schwedensteunden, den beiden Leuchtmar, dem seurigen Winterseld, der nur zu bald starb, dem alten Kanzler Sigismund von Göße, der jetzt — unzählige Schriftstücke aus diesen Jahren sind von seiner Hand — in der Fülle glückender Arbeit sich zu verjüngen schien. Auch Conrad von Burgsdorf, der alte soldatische Intrigant, dessen Bergangenheit keinesweges vorwurfsfrei war, schien jetzt ein andrer und mitgehoben durch den jugendfrischen Zug, der von dem Fürsten ausging; und war er in seinem neuen Amt als Oberkammerherr mit ebenso viel Sewandtheit wie Selbstgefühl thätig und mit einiger Oftenstation brandenburgisch, so sah es ihm Friedrich Wilhelm gern nach, wenn er sich als eine Art Mentor fühlte oder doch dafür gelten wollte.

Schon wurde ein Kreis jüngerer Männer herangezogen und in die großen Geschäfte eingeführt, Anfänge, wenn ich so sagen darf, einer neuen staatsmännischen Schule: Otto von Schwerin, der Pommer Ewald von Rleist, Fabian von Dohna, der Jurist Wesenbeck, der eine Zeit lang als Doppelsöldner gedient hatte. Es war nicht eine politische Doctrin, die sie verband, noch weniger persönliche Vertraulichkeit; es gab in diesen Kreisen Rivalitäten und Heftigkeiten in Fülle; aber sie alle hatten den einen gleichen Richtpunkt; sie wetteiserten in hingebung an ihren Herren, der sie mit seiner Ruhmbegierde, seinem Feuer zu entzünden, ihnen das Selbstgefühl des Mitschaffens an einem großen und zukunftreichen Werk zu geben verstand.

Schon regte sich auch in weiteren Kreisen, in benen, wo bisher ausschließlich das eigenste Interesse und ber neibische Eigen=

<sup>1)</sup> So schreibt Burgsborf bem Aurfürsten über den Ariegsrath Marwit, 12. April 1641: "Welcher ein ehrlicher, begüterter Mann ift, der obgleich derfelbe bei Lebzeiten des herrn Meister furchtsam gewesen, wiewohl ich weiß, daß er sich ihm in unterschiedlichen, unbilligen Dinge opponirt, so hat der Graf wohl andern vornehmen Rathen Furcht eingejagt,"

wille geherrscht hatte, ein neuer Geist. Wenn Prälat und Ritterschaft ber Marken in Betress fällig gewordener Jahlungen Moratorien sorberten, so wiesen etwa sechzig ablige Gutsherrschaften die, wie es ihnen schien, zu nachsichtige Gewährung des Kursürsten zurück, die, so sagten sie, "zur Berkleinerung seiner hohen Autorität, zur Schmälerung der Justiz, zur Berachtung des abligen Standes und Beschimpfung der ganzen märkischen Nation gereichen werde". 1) Es waren meist Reformirte, die diese Erklärung unterzeichneten.

Freilich fehlte noch viel baran, daß solcher Geist auch nur in den Marken allgemein gewesen wäre; aber es waren doch erste Regungen eines Gemeingefühls, das allein den schlimmsten unter den Schäden der alten Zeit, die Libertät, innerlich zu überwinden die Kraft geben konnte. Und erst dann, wenn der alte Fluch des ständischen Wesens so innerlich gelöst war, konnte der Kurfürst mit fester monarchischer Hand durchgreisend das schaffen, was ihm schon klar vor der Seele stand: Pro deo et populo.

Und dies führt zu einem zweiten Punkt. Nicht die neue Weise, in der die brandenburgische Politik geführt wurde, wenigstens nicht sie allein, begründete die Bedeutung, die sie gewann. In diplomatischen Künsten waren andre Höfe nicht minder kühn, nicht minder gewandt; genug, daß der Kurfürst in dem klaren Bewußtsein seines Rechtes und seiner Pflicht, seiner "Staatsraison", denen, zwischen denen und trotz derer er sich emporzuringen hatte, in den Mitteln der Politik gewachsen zu sein verstand. Und er durste sich ihrer, auch der zweideutigsten, nicht enthalten, wenn er, der Schwächere, nicht der Andern Opfer werden wollte.

Seine Ueberlegenheit lag in ber Aufgabe, die er ergriff, in seinen politischen Gedanken.

In den ungeheuren Gludswechseln, deren der raftlos weiter

<sup>1)</sup> Protest vom 13. Juli 1643. An der Spite der Unterzeichneten steht die Grafin Lynar, dann Frau Rangler goben, und dann folgen die Pfuel u. f. w.

rasende Krieg mit jedem Jahre wildere und erschütterndere brachte, waren die alten Grundlagen der chriftlichen Staatengemeinschaft völlig zerstört; alles Recht, alles Maaß war dahin, alle Principien verwirrt; das Unerhörteste schien in jedem Augenblick möglich, das Billfürlichste gerechtsertigt, wenn die Gewalt es vertrat. Ohne Er= barmen mit dem Untergang des deutschen Landes und Volkes trieb der Kaiser den Krieg weiter, weil es sein spanisch-öftreichisches, sein Hausinteresse so forberte; daß Schweden die Sache des Evangeliums, Frankreich die der deutschen Libertät eben so nur als Vorwand brauchte, um sich an deutschen Eroberungen zu ersättigen, war nicht minder klar. Von den vornehmsten deutschen Fürsten waren die einen geächtet, landflüchtig, des Kaisers Gefangene, die andern mit der Beute, die sie schon gemacht oder noch zu machen hofften, bei dem greuelhaften Kriege mitbetheiligt und Parthei, Kursachsen so gut wie Baiern, die Welfen so aut wie die Landarafen von Hessen. Daß der religiöse Fanatismus, der der Papisten gegen die Evange= lischen, der Lutherischen gegen die Reformirten, die wildesten Leiden= schaften zu schuren fortfuhr, daß die Tausende von Rathen, Commissarien, Lieferanten, Commandanten, Amtleuten nur um so mehr Gewinn machen konnten, je wilder und bauernder die Kriegswirth= schaft im Reich, die Zerrüttung aller bürgerlichen Ordnung, die Ge= seklosigkeit murde, daß die verwilderten Horden, die sich als Kriegsheere burch die deutschen Lande malzten, auf beiden Seiten überwiegend Deutsche "von Abel und Unadel", mit ihrem Troß von Buben, Weihern, Gaunern und Hehlern in dem währenden Krieg8= elend ihren "Nahrungsstand" hatten, — das Alles verhieß, den Sammer ins Endlose fortzusetzen und das deutsche Wesen bis in die Wurzeln auszubrennen.

Freilich die kämpfenden Mächte sprachen fort und fort vom Frieben, unterhandelten unabläffig; seder schob dem Andern die Schuld zu, daß nichts zu Stande komme. Es konnte nichts zu Stande kommen, so lange man fortfuhr, sich in dem Kreise von Tendenzen und Alternativen zu bewegen, die den Kampf hervorgerusen, ihn zu so ungeheuren Dimensionen angeschwellt hatten. Es mußte ein völlig neues Woment eintreten, die Schraube ohne Ende endlich stille stehn zu machen. Die Zukunft des deutschen Namens hing davon ab, daß es geschehe und bald geschehe.

Das alte Gemeinwesen der deutschen Nation war unrettbar dahin. Die Gesetze und Ordnung, auf denen es geruht, hatte kaiserliche Willführ und Gewalt zerstört; der ungeheure Krieg hatte die letzten Bande zerrissen, welche die Territorien noch irgend zusammengehalten hatten. Bon allen den sittlichen Motiven, auf denen ein politisches Gemeinwesen ruht, und traft deren sich alle Glieder in dem Ganzen getragen und gebunden fühlen, war völlig nichts mehr übrig; nichts als das Zerrbild eines Reiches, das nur noch die Möglichseit rechter staatlicher Gestaltungen hemmte.

Es gab nur noch Ein gemeinsames beutsches Interesse, Eine Rettung für die elenden Ueberbleibsel des heutschen Bolles: daß Frieden werde.

Den Frieden und nur den Frieden wollte Friedrich Wilhelm; den Frieden zunächst für seine Lande und Leute, wie er ihn mit der Wassenruhe schon eingeleitet, dann den allgemeinen Frieden, der endlich die künftige Ordnung der deutschen Dinge gründete und völkerrechtlich vor der Wiederkehr so greuelhafter Zeiten sicher stellte. Weder durch Orohungen, noch durch Verlockungen ließ er sich irre machen. Er begehrte nichts zu gewinnen, was er nicht zu fordern ein Recht hatte.

Der Zustand, in dem er seine Lande gesunden hatte, war der Art, daß vorerst jede andere Rücksicht hinter der, ihnen wieder Ordnung, inneres Leben, Wohlstand zu schaffen, zurücktreten mußte. Mit der alten patrimonialen Fassung des landesherrlichen Amtes war nicht mehr auszukommen; es mußte eine völlig neue Art von

Regiment gefunden, es mußte mit den Herren Ständen oder trot ihrer eine fürsorgende, eingreisende, alles umfassende Regierung im Innern entwickelt werden; wie aus wilder Wurzel mußte sie einen neuen Staat schaffen.

Des Kurfürsten Lande lagen so, daß sie mit fast allen jett kriegführenden Mächten grenzten. Er konnte weder schwedisch, noch östreichtsch, weder polnisch, noch französisch sein wollen; er mußte sich mit jedem nachbarlich zu verhalten, trotz aller politischen und confessionellen Differenzen das Gemeinsame hervorzukehren, darauf sich zu stellen verstehen.

In seinen Rheinlanden waren alle drei Confessionen in Uebung, in Preußen die römische neben der lutherischen Kirche in Geltung; er selbst war zu sehr von der rechten evangelischen Frömmigkeit, als daß er intolerant hätte sein können, und als Landesherr glaubte er keine höhere Pflicht zu haben, als allen den gleichen Schutz und gegenseitigen Frieden zu sichern. Er war auf das Entschiedenste gegen das jesuitische Wesen, das diesen Frieden zu stören für Frömmigkeit hielt; er sand den lutherischen Haß gegen die Reformirten um so schmählicher, als beide evangelische Bekenntnisse ihm ihrer Wahrheit nach eins zu sein schienen. Er arbeitete unermüblich, sie zu versöhnen, und er sand ihre Versöhnung, ihre Union, schon vorgezeichnet in dem Augsburgischen Bekenntniß, wie es im Reich gegolten, die die Concordiensormel dessen erste unentwickelte Gestalt als den Kanon der lutherischen Kirche aufgestellt hatte.

Es konnte den Kurfürsten nicht irren, wenn er mit solchen Gedanken dem kaiserlichen Dominat im Reich, dem in dem furchtbaren Kriege verwilderten Reichsspstem in den Weg trat. Er fühlte sich als ein Glied des Reichs; er anerkannte seine Pflicht gegen den Kaiser "als das Haupt"; aber nicht was kaiserliche Willführ oder gefälschte Majoritäten verfügt hatten, galt ihm für bindend, um so weniger, als des Krieges kein Ende war, so lange Kaiser und Reich in den Willührsormen beharrten, die dieser Krieg selbst erst gejchassen. Gegen dies Zerrdild des heiligen römischen Reichs, gegen diese Trugsormen des officiellen Deutschlands, gegen diese spanischöstreichische Politik, die über sein Haus, seine Lande, das deutsche Baterland so unermestliches Unheil gebracht hatte, fühlte er sich moralisch nicht weiter gebunden. Er hielt es für sein Recht und seine Pflicht als deutscher Mann und deutscher Fürst dem entgegenzutreten.

Das geschah auf dem Frankfurter Deputationstag; es ist die entscheidende Wendung in den Geschicken des Reichs, es ist der Ansfang der bentschen Politik Preußens.

## Der Frankfurter Deputationstag.

Mit dem Regensburger Reichstag hatte der Raifer den erften Schritt rudwärts gethan.

Er hatte nur ben Schein gewollt, als tehre er zu ben reichsverfassungsmäßigen Formen zurud. Er hatte einen neuen Hebel, die Kräfte Deutschlands für sich in Bewegung zu setzen, gewinnen wollen. Es war ihm über Erwarten gelungen.

Schon in Regensburg hatte Friedrich Wilhelm die allgemeine Amnestie, die Beseitigung des Prager Friedens, die Herstellung der Dinge auf den Stand von 1618 in Gemeinschaft mit Hessen und Braunschweig gesordert. Aber nicht mit diesen ergriff er dann, da seine Forderungen ohne Erfolg blieben, die Wassen gegen Kaiser und Reich. Die Erschöpfung seiner Lande gab ihm den Vorwand, sich von dem weiteren Kamps seine Ludlen, mit den Schweden, gegen die ihn Kaiser und Reich nicht schützten, Wassenstillstand zu schlieben. Er forderte und empsing die kaiserlichen Besehnungen für die Kurlande, für Pommern; die für Sägerndorf, für die rhetnischen

Lande wurde thm geweigert; um so weniger fühlte er sich dem Raiferhose zu Dank verpflichtet.

In Regensburg war beschlossen worden 1), einen Deputationstag nach Frankfurt zu berufen, um mit der Reform der Neichsjustiz,
so sagte man, die völlige Eintracht im Reich herzustellen. Die Berufung, die im Frühjahr 1642 erfolgen sollte, wurde verzögert, da
die kaiserlichen Bassen im siegreichen Bordringen waren, die braunschweigischen Herren sich von Schweden trennten. Dann mit den
Erfolgen Torstensons, mit dessen Sieg bei Leipzig änderte sich die
Sachlage; der Kaiser genehmigte die Erdsfnung des Tages in
Frankfurt.

Mainz, Baiern, Cöln eilten zu Vorberathungen zusammenzutreten, sie mahnten in Dresden und Berlin, "zur Abwendung ferneren Unheils" schleunigst Theil zu nehmen. Sie selbst waren nichts weniger als mit dem, was man in Wien that und wollte, einverstanden; in erneuter Schärse trat der alte Gegensatz der ligistischen gegen die öftreichische Politik hervor; sie erwogen schon, "wie man das deutsche Wesen vom spanischen Interesse losmachen, den Katser dazu veranlassen müsse"; sie waren entschlossen, "sich in den spanischen Krieg nicht mehr zu mischen, nichts mehr dazu zu constribuiren".

Friedrich Wilhelm leistete vorerst jener Ginladung nicht Folge: er besorge, es werde mit den Frankfurter Verhandlungen das Friesbenswert — es sollten bemnächst in Osnabrück und Münster die "Generaltractate" beginnen — nur gehindert werden.

Schon hatte ber Kaiser in den Kreistagen des Reichs neue Contributionen sordern lassen, hundert Römermonate. Er bemerkte ungnädig, daß in Franksurt die Verbindung mit Spanien in Frage gestellt, daß dort gesagt werde, der rechte Weg, die Reichsjustiz zu resormiren, sei der Friede. Er zögerte mit der Erössnung der Pro-

<sup>1)</sup> Reichstagsabschied, Art. XXX.

positionen, angeblich, weil die Stimme für Brandenburg noch sehle. Er forderte den Aurerzkanzler auf, den Deputationstag aufzulösen und einen Reichstag zu berufen. Es unterblieb; das Kurkollegium lenkte ein wenig ein.

Jetzt im April sandte Friedrich Wilhelm seinen Rath, den Juriften Wesenbeck, "damit", so sagte er, "der im Reich sich gegenwärtig
ereignende üble Zustand nicht uns allein beigemessen und uns Schuld
gegeben werde, als wollten wir die zur Beruhigung des Baterlandes angestellten Zusammenkunfte der Gebühr nach nicht abwarten,
noch des Reiches Wolfahrt unserm tragenden Amt nach beobachten". 1)

Befenbed fand bie Verhandlungen auf feltsamen Begen. Bergeblich rangen die Stimmen für Destreich und Burgund gegen die Forberung, vor Allem das Friedenswert zu betreiben; aber mit ihnen waren die kurfürstlichen Rathe darin einig, daß an den Generaltractaten bie Fürsten und Stände nicht Theil nehmen bürften, sondern nur die Aurfürsten; und die Fürsten und Stände wieder wollten um keinen Preis den Kurfürsten einen Borzug lassen, der in dem Reichsrecht nicht begründet schien. Noch verworrener wurde die Frage burch die Bemühungen Baierns, den frankischen, bairischen und schwäbischen Kreis mit sich, die beiden rheinischen und ben westphälischen mit Coln zu "conjungiren", ein Plan, für ben Frankreich bereits gewonnen sein sollte. Dann wieder schien sich Baiern mit den Kaiserlichen verständigt zu haben; daß die Berhandlungen, die mit der furpfälzischen Familie in Wien gepflogen wurden, von dieser als doch vergeblich aufgegeben wurden, daß sich Stimmen erhoben, die diese Frage in Frankfurt vorzunehmen forderten, daß schon auch von der nothwendigen Biedereinsehung des Herzogs von

<sup>1)</sup> Instruction vom 25. März 1643. Der Kurfürst beschickte den Tag, "nicht allein als ein Chursurst bes Reichs, sondern auch als ein herzog von Pommern", und sollte die Stimme für Pommern der bairenthische Kanzler von Feilihsch zu stühren aufgefordert werden. Dieß zur Berichtigung der unklaren Angabe bei Pufendorf II. 2.

Bürtemberg, des gefangenen Kurfürsten von Trier gesprochen wurde, bedrohte die kaiserlichen und bairischen Interessen zugleich. Auch Kursachssen begann bei so heftigem und rücksichtslosem Eindringen auf den Kaiser für sein theures Werk, den Prager Frieden, zu fürchten. Es gab die bittersten Erörterungen, die heftigsten Scenen; mit jeder neuen Session wuchs der Zwiespalt und die Verwirrung.

Die kaiserliche Politik hatte vor Allem gehofft, diese Versammlung so zu benutzen, als wenn sie eine unbeschränkte Vollmacht habe, Namens des Reichs in allen beliebigen Fragen zu beschließen. Hatte sie in dem Regensburger Abschied zugestanden, daß in den Vershandlungen zu Osnabrück und Münster die Religionsbeschwerden erledigt werden, und "auch alle Reichsstände die Ihrigen dahin absordnen sollten", so hosste sie in Franksurt sich dieser lästigen Dinge zu entledigen. Und weder der Rath der Kursürsten, noch die in dem zweiten Rath vereinten Fürsten und Stände, wie sehr sie in den einzelnen Fragen opponiren mochten, hatten ein Bedenken dabei, die Competenz anzunehmen, die der Kaiser ihnen beilegte.

Kurbrandenburg ging von entgegengesetzter Ansicht aus; die Instruktion des Kurfürsten wiederholte, daß nur "eine Zusammenssetzung aller Interessenten von beiden Theilen" den Frieden schaffen könne. Und wenn Wesenbeck auch auf die gutachtliche Berathung aller sonst vorkommenden Fragen einging, so hatte er doch streng den Standpunkt sestzuhalten, den der Regensburger Abschied vorzeichnete.

Gleich in den ersten Wochen seiner Anwesenheit kam es zur Ersörterung, die Religionsbeschwerden erst nach dem allgemeinen Friezben vorzunehmen, für sie dann nach sechs Monaten einen Deputationstag aller drei Stände zu berufen. 1) Im Kurfürstenrath waren

<sup>1)</sup> Aus Besenbeds Bericht vom 13. Juni 1643. In dem Fürstenrath waren bie katholischen Stimmen: Deftreich, Burgund, Baiern, Burgburg, Münfter, Coft-

brei katholische Stimmen und die Sachsens schwankte; in dem Rath der Fürsten und Stände waren unter dreizehn Stimmen nur vier evangelische. Nur mit dem Princip, das Brandenburg vertrat, war es möglich, einen Beschluß zu hindern, dessen Jweck nur zu dent- lich war.

Wieder kam die Frage vor, ob nicht die Kurfürsten allein befugt sein sollten, an der allgemeinen Friedenshandlung Theil zu nehmen. Auf das Aeußerste bemühten sich die kaiserlichen Räthe; "theils gütlich, theils mit Bedrohungen" suchten sie die katholischen Stimmen zu gewinnen. Nur Brandenburg opponirte im Kursürstenrath: "es widerspreche dem Abschied von 1641; die andern Stände hätten den bisherigen Arieg so hoch empfunden, wie die Kursürsten, und der Friede solle sie eben so binden; es könne den Kursürsten darans eine schwere Berantwortung erwachsen, wenn sie den Mitständen im Reich das jus armorum et pacis abstrickten." Es war ein seltsames Schauspiel, daß auch die katholischen Stimmen im Rath der Fürsten und Stände, Würzburg voran, sich um das reformirte Brandenburg schaarten, mit der dringenden Vitte, zu verhüten, daß nicht die politischen mit den Religionssachen vermengt würden.

In dem Maaße, als die Aussicht auf einen Krieg zwischen Dänemark und Schweden wuchs, wurde die Sprache der Kaiserlichen zuversichtlicher; der schwedischen Kriegserklärung solgte der Abzug Torstensons nach Holstein. Man sehe, hieß es, daß Schweden nicht den Frieden wolle, wenn es den, der die Vermittlung übernommen, so "ablohne". Schon hatten die Baiern bei Tutt-

nit, Abt von Beingarten, Fürstenberg, Coln; die evangelischen: Brannschen, Dommern, heffen, Nürnberg. Die Stimme von Jülich-Cleve ruhte.

<sup>1)</sup> Nach der Instruction des Kurfürsten vom 24. Mai und Wesenbeck Berichten aus dem Juli. Auch Chemnit 1643 p. 114 ff. hat Aussührliches über die Berhandlungen.

lingen (24. Nov.) Guebriants Heer vernichtet, waren nun Meister bis zum Schwarzwald und Bobensee. Zu Passau schlossen Baiern, der Kaiser, Spanien neue Verträge und verabredeten den Feldzug des nächsten Jahres. Wie herrlich ließ sich alles an. Es wurde verbreitet, daß der Kaiser, Sachsen und Baiern den Prager Frieden "in etwas mitigiren wollten", um alle Reichsstände und ihre Mittel zum Krieg wider die Franzosen und Schweden zu vereinigen, man werde die noch sich weigernden "dazu zwingen oder sie ausschließen"; zu dem Zweck sollte ein Reichstag berusen und "das große Wert" da vorgenommen werden. 1) Einstweisen wurde in Frankfurt die Bewilligung von neuen hundert Römermonaten gefordert.

Wie hätte Brandenburg bem beistimmen, wie zu einer Reichspolitik die Hand bieten sollen, welche als Preis für die Fortschung
des Krieges, dessen Beendigung die dringendste Nothwendigkeit war,
die Entwicklung des Prager Friedens verhieß. Und im Entserntesten nicht waren diesenigen, die nun so preislich als die Vertxeter
der deutschen Sache forderten und drängten und drohten, unter sich
einig und für das Reichsinteresse geeint. Schon war es kein Geheimniß, daß Baiern "mit Frankreich aparte tractire, offenstv gegen
einander nichts vorzunehmen, und daß Coln mit in dem Vertrage
begriffen sein solle"); und aus den Aeußerungen Kursachsens war
zu entnehmen, daß es mit den Kaiserlichen und Katholischen gehen
werde, wenn nur den Reformirten nicht zugestanden werde, unter
dem Schutz des Religionsfriedens mitbegriffen zu sein.

Aber die Frage der Contribution für den danischen Krieg allarmirte die katholischen Fürsten und Stände auf das Aeußerste; selbst der kurmainzische Gesandte Schwalbach sprach sich in den heftigsten Ausdrücken darüber aus: "weder Sachsen, noch Baiern zahle Contribution, alles werde den geringern Ständen ausgehürdet; sein Kur-

<sup>1)</sup> Wefenbede Bericht vom 9. San. 1644.

<sup>2)</sup> Deffelben Bericht wom 6. Febr. 1644.

fürft und andere geiftliche Stände seien entschlossen, ihre Duota nicht zu zahlen, ba tein Mensch wisse, was mit ben Gelbern gemacht werbe; Mainz wolle lieber selbst zwei Regimenter werben und zu seines und bes Reiches Diensten halten." Ja Schwalbach äußerte: "binter alle bem Befen ftebe Baiern, das nur feine Drivatsache im Auge habe; es werbe schon auch bem Raiser zu mäch: tig und wolle alle katholischen Stände unterdrücken." Nicht minder beftig sprachen Bürzburg und Constanz im andern Rath; "gar teutsch" erklärte Würzburg, daß es sich gar nicht um die Religion handle, sondern daß eine neue Art von Dominat im Reich gegrünbet werden wolle. "In Summa, fügt Besenbeck hinzu, es scheint bei den Herren Catholicis, als wollten sie selbst unter einander zerfallen, indem fie fehr perpler find und fast bafür halten, daß eine große Veranderung im Werk sei." 1) Und die Nachricht, daß in Paffau Baiern, ber Raifer und Spanien fich von Neuem verbundet hätten, steigerte nur die allgemeine Besorgniß.

Die so Bedrohten fanden ihre natürliche Stütze in Brandenburg; und die Ruhe und Entschiedenheit, mit der Wesenbeck fortfuhr, die Ansicht seines Herrn gegen die Insolenzen des bairischen Gesandten, gegen die reichspatriotischen Phrasen Sachsens und gegen die jesuitische Logik der Kaiserlichen zu vertreten, gab den kleineren katholischen Ständen den Muth auszuharren. Auf Wesenbeck wandte sich die ganze Wuth der Gegner; die schnödesten Reden wurden ihm zu hören gegeben; "man sehe, daß Brandenburg bei dem gemeinen Wesen doch ganz nichts mehr thun wolle; keiner sei beim Kaiser so treu als Sachsen; warum denn Brandenburg nicht endlich mit dem schwedischen Fräusein fortmache, es sei ja doch einmal ganz schwedisch." <sup>2</sup>)

Als aber Wesenbeck auch der Ansicht, daß das Reich der Krone

<sup>1)</sup> Wesenbeds Bericht vom 23. Jan., 27. Febr. 1644.

<sup>2)</sup> Deffelben Bericht vom 23. Jan., 6. Febr. 1644.

Danemark mit ganzer Kraft beistehen muffe, entgegentrat, als er den gefaßten Beschluß mit zu vollziehen sich weigerte, da schien es ben vier andern Rurfürsten angemessen, einen ernsten Schritt zu thun. Sie erließen ein gemeinfames Schreiben nach Berlin: "faft mit Verwunderung hatten sie aus den Berichten ihrer Rathe ersehen, daß der brandenburgische Abgeordnete fast durchgehend alle Conclusa, namentlich die, welche von allen andern furfürftlichen Rathen einstimmig gefaßt seien, mit vollziehen zu helfen sich ge= weigert, mit der Entschuldigung, nicht instruirt zu sein; Brandenburg werbe nicht gemeint sein, gegen den Kurverein und das Herkommen Reuerungen einzuführen, wonach, was per majora beichlossen, vollzogen werden muffe; sie mußten das für ein sehr gefährliches und allerhand höchst schädliche consequentia nach sich ziehendes Werk halten und ansehen und hielten sich verpflichtet, dem vorzubauen, indem fie Brandenburg ersuchten, bei dem Kurverein und löblichen herkommen zu bleiben und seinen Gefandten demgemäß zu instruiren." 1)

Als wenn die Entsetzung Triers, die Austreibung des Pfälzer Kurfürsten nach dem löblichen Hersommen und dem Kurverein gesichehen sei; am wenigsten von dieser gefälschten Majorität im Kurstollegium, von diesem Deputationstag, der nur für die Justizresorm berusen war, konnte Friedrich Wilhelm Neigung haben, sich majosisiren zu lassen. Die abscheulichen Vorgänge in Pforzheim, wo Baiern "ohnerachtet der früher gethanen Sinceration" die Stadt und Umgegend, vierzig evangelische Kirchen, papistisch resormirte, die ähnlichen in Göppingen und andern schwäbischen Städten, über die vergebens Beschwerden in Franksurt überreicht wurden, zeigten die "Obstination der Herren Katholischen"; <sup>2</sup>) und wenn Dänemark in

<sup>1)</sup> Schreiben ber Kurfürsten von Mainz, Colin, Baiern und Sachsen, vom 20. Juli 1644.

<sup>2)</sup> Bei den "allerhand harten und heftigen Discurfen", die darüber in Frank-

seiner schweren Bedrängniß bringend empfohlen hatte, daß man endlich der Landgräfin in der Frage der Religion nachgeben möge, weil sie nur so von den Feinden abgezogen werden könne, so widerssprach Kursachsen: "entschieden seien die Reformirten nicht unter den augsdurgischen Confessionsverwandten begriffen, höchstens könne man der Landgräfin per modum tolerantiae nachgeben, wenn sie bafür der Allianz mit den fremden Kronen entsage.")

Friedrich Wilhelm ließ seinen Gesandten in Frankfurt in der einmal eingeschlagenen Richtung fortsahren. Er antwortete den Kurfürsten nach fünf Monaten (24. Nov.), sie möchten sich versichert halten, daß er, was zu des Reiches Besten zu than und im Absschied von 1641 vorgesehn sei, gern und in Uebereinstimmung mit ihnen fördern werde; also nur so weit und nicht weiter.

Die Dinge waren bereits in ein völlig neues Stadium getreten. Der große Kriegsplan, den man in Passau verabredet, hatte einen kläglichen Ausgang gehabt; der Zug der Raiserlichen nach Holstein endete mit dem fluchtgleichen Rückzug nach Magdeburg, und die Baiern hatten nach dem ruhmvollen Kampf gegen Turenne, mit dem sie Freiburg eroberten, nach der ruhmvolleren Bertheibigung Freiburgs gegen Enghien, endlich weichen, das Rheinthal den Feinden lassen müssen; Mannheim, das äußerst seste Philippsburg, Worms, Landau, Bingen, ja Mainz waren mit dem Herbst in der Gewalt der Franzosen.

Seit dem Frühjahr waren die Gesandschaften der auswärtigen Mächte in Osnabrud und Münster; wie stolz hatten die kaiserlichen Botschaften sie damals angelassen, mit welcher Entrüstung jene

furt gehalten worden, wurde u. a. gesagt: "daß bei sothaner obstination und da man denen Evangelischen auch in ihren schwersten gravaminibus im geringsten nicht nachzugeben gebächte, gar schwerlich weder zu innerlicher noch auch consequenter äußerlicher Beruhigung des Reichs werbe zu gelangen sein." Wesenbecks Bericht vom 20. Aug. 1644.

<sup>1)</sup> Wesenbeds Bericht vom 9. Inki 1644.

franzöfische Amsforderung an die Reichsstände, ihre Gesandschaften zn schicken, zurückgewiesen. Jetzt im September, als Gallas seinen Rückmarsch begann und die Baiern das Rheinthal aufgaben, schlug die kaiserliche Politik andere Wege ein.

Nicht die wahrer Verschnung. Graf Schwarzenberg kam nach Frankfurt, wie es hieß, um nach Münster zu gehen. Er suchte Wesenbeck auf: "wie zum Frieden zu gelangen, sehe er keinen Weg, wenn nicht Gott ein Mittel durch Heirathen schiede"; er meinte des Kurfürsten schwedische Heirath werde die Frage wegen Pommerns erledigen können, und die Forderungen Frankreichs am obern Rhein würde eine Vermählung des Erzherzogs in Tyrol (Ferdinand Karl) mit der Tochter des Herzogs von Orleans befriedigen u. s. w. 1)

Dann, als diese Erbietungen völlig ohne Wirkung blieben, ward kaiferlicher Seits in Anregung gebracht, einen Kurfürstentag in Regensburg zu halten. Selbst Kursachsen erklärte sich entschiesben dagegen: "es werde da nichts mehr als in Frankfurt zu Stande kommen, weil die Majorität der Katholischen den Evangelischen doch in nichts nachgebe, sondern alles gleichsam par korce zu ihren Absichten zu zwingen gedächte." Neue Contributionen, meinte selbst Mainz, auf die es doch nur abgesehen sei, könnten nicht anders als durch einen Reichstag bewilligt werden. Und Wesenbeck: "die Ersahrung zeige, daß mit Krieg dem gemeinen Wesen ganz nicht mehr zu helsen; man müsse endlich zu den Friedenstractaten schreien."

Drei Wochen später — schon war Gallas bei Magdeburg auf das Härteste bedrängt — meldete Wesenbeck, daß die Kaiserlichen setzt die Generalfriedenshandlung auffallend lebhaft wünschten. Erst allmählig gelang es ihm, die Sache, wie er schreibt, zu penetriren; er bezeichnet als Grund die bedrohliche Wendung der baixischen Politik.

<sup>1)</sup> Befenbede Bericht, Sept. 1644.

Baiern hatte in biesen Ariegen eine große Stellung, eine europäische Bebeutung gewonnen; die pfälzische Aurwürde, der Besitz der kurpfälzischen Lande war deren Grundlage. Diese galt es zu retten; daß Destreich jetzt dazu auch nicht das Geringste helsen könne, hatte der letzte Feldzug gezeigt; ja je tieser das Glück und das Selbstgefühl der kaiserlichen Politik sank, desto argwöhnischer schien man in Wien gegen Baiern zu werden. Wie wenn man dort sich entschloß, ohne Baiern, auf Rosten Baierns Frieden zu schließen? Für Baiern schien der Moment gekommen, das im Bunde mit dem Kaiser Gewonnene durch Verständigung mit des Kaisers Gegnern sicher zu stellen.

Anfangs October ließ sich ber bairische Rath in Frankfurt vernehmen: "es werbe endlich boch noch zu einem Religionstrieg ausschlagen, wenn nur ein rechter Papft tomme; ber jungft gewählte (Innocenz X.) verspreche, ein solcher zu sein; er sei gut spanisch und östreichisch, er sei daran, der Krone Frankreich mächtig zu werden." Drohungen, die nicht verfehlten auf die minder mächtigen Evange= lischen einen Eindruck zu machen. Aber Kurbaiern hatte zugleich bie Gulfe gegen solche Gefahr in der Sand : "ber Raifer, Spanien und Frankreich würden bei jeder Friedenshandlung die catalonische Frage mit heranziehen und damit jeden Abschluß unmöglich machen; da muffe nun ein mächtiger Reichsstand beiden Kronen vorschlagen, mit dem Reich allein, allenfalls auch anderswo als in Münfter und Osnabrück zu verhandeln, ohne Rücksicht auf den Kaiser und Spanien; dann konne Baiern mit Frankreich, Kurfachsen mit Schweben zu verhandeln beauftragt werden." Schon hatte Baiern den Bischof von Bamberg für diefen Plan gewonnen, beide hatten ihn auf bem jüngsten frankischen Kreistag vorgeschlagen, sie hofften auch den schwäbischen Kreis zu gewinnen; und wie hatte der Mainzer Erzbischof, nachdem er Mainz verloren, wie der von Coln der Politik seines Bruders nicht folgen, diese rheinischen Kreise nicht Gott banten sollen, wenn ihnen nur endlich Frieden ward? 1) Die Bebenken, bie etwa Sachsen haben konnte, schienen sich mit jenem Erbieten zu erledigen, das dem Ehrgeiz des bresdener Hoses neue Wege erschloß.

Dieß bairische Project bedeutete nichts anders, als Trennung vom Kaiser, um ein katholisch = bairisches Deutschland unter französischer, ein evangelisch=sächsisches unter schwedischer Schutherrschaft dem östreichischen gegenüber zu stellen. Selbst wenn dann der Kaiser den weiteren Kampf aufgab, die Einheit des Reichs, welche Baiern und Sachsen bisher mit so ostentiösem Eifer vertreten hatzten, war dann für immer dahin, und das dreigetheilte Deutschland mochte sehen, ob es auch nur die Einheit eines geographischen Bezgriffes zu bewahren vermögen werde.

Daß diesem cynischen Plan Brandenburg seine Zustimmung versagte, verstand sich von selbst. Zwischen allen den wilden Wegen, in denen sich die deutsche Politik umtrieb, war und blied der einzig richtige der, den Friedrich Wilhelm zu sordern nicht müde wurde. Waren einmal alle Verhältnisse im Reich so vollkommen zerrissen und verwildert, war es bei der tiesen consessionellen Spaltung, bei der Stellung, die Baiern neben Destreich, Sachsen neben beiden eingenommen, nach so unermeßlichen Veraubungen und Verzewaltigungen nicht mehr möglich, daß das Reich sich in sich verständigte und versöhnte, so blied keine andere Hülse, als unter Zutritt der fremden Mächte, wie theuer man ihn erkaufen mochte, zum Frieden zu gelangen.

Noch die letzten Stadien der Frankfurter Verhandlungen zeigten, wie der Kaiser, Baiern, die katholischen Stimmen, die Majoritäten beider Räthe nur darauf aus waren, zu überlisten, zu terroristren, zu übervortheisen. Was wurde da nicht versucht, um dem Kaiser

<sup>1)</sup> Besenbede Berichte vom 1. und 22. Oct. 1644 mit den darauf erfolgten Beschen bes Kursurfen.

die alleinige Bertretung für das Reich zu fichern, den Deputations= tag als solchen an ben Ort ber Verhandlungen zu verlegen, bamit er bem Raifer Ramens ber gesammten Stanbe bes Reichs zur Seite ftehe, wenigstens ihn in Frankfurt bei einander zu halten, "damit es nicht bas Ansehn habe, als wenn Kaif. Maj. ganz von den Ständen ausgesett sei, damit die Auswärtigen noch einige Reflexion auf das Reich nähmen".1) Dann als die Kaiserlichen nachgaben, daß wenigstens die Kurfürsten bei dem Generaltractate fich betheiligen follten, wiederholte fich daffelbe Feilschen: als Collegium mußten die Kurfürsten mitwirken; "bas heißt, sagte Mainz, nach bem Reichsberkommen habe bann die Majorität zu gelten und Mainz bas Wort zu führen, wenigftens muffe neben ben einzelnen turfürstlichen Gesandten zugleich bas Kurcollegium als solches zur Stelle sein." Wie hätten die Fürsten und Stände sich sollen ausschließen lassen; ausbrücklich machten bie fremben Kronen bie Anwesenheit aller Stände zur erften Bedingung, zwangen ben Raifer endlich nachzugeben. Also, hieß es, musse man ben ganzen Deputationstag nach dem Ort der Friedenshandlung verlegen, denn dieser sei verfassungsmäßig Namens aller Stände. Als auch das zurückgewiesen ward, "da die Deputation dazu kein Mandat habe", so kam man auf den Ausweg, einen Reichstag zu berufen, der ja aus der Ferne die kaiserlichen Bevollmächtigten am Congres überwachen und seine Forderungen durch sie vorbringen können, u. s. w.

Diese Erörterungen setzten sich, nachbem bereits thatsächlich ber Deputationstag aus einander gegangen und viele Botschafter beutscher Fürsten nach Osnabrück und Münster gekommen waren, bort fort. Noch die letzten Bersuche der Kaiserlichen und Katholissichen, wenigstens die eigentlich beutschen Berhandlungen nach Münster, auf den Congres der katholischen Mächte, zu verlegen, wenigs

<sup>1)</sup> Erffarung von Mainz; nach Befenbede Bericht vom 20. 3muar 1646.

stens zuerst über die Satisfaction der beiden Kronen zu verhandeln und dann erst von den inneren Angelegenheiten des Reiches, scheisterten an dem consequenten Widerstand Brandenburgs.

"Die Festigkeit, mit der Brandenburg den Kaiserlichen widerstanden, ist eine Sache von nicht geringer Bedeutung", schreibt der französische Minister Brienne seinen Gesandten am Congres. 1)

Das Verdienst der brandenburgischen Politik bestand darin, daß sie den officiellen Formen des Reiches gegenüber die Principien vertrat und durchsetzte, die allein noch den Frieden im Reich ersmöglichten.

Die beiben Kronen hatten in ihrem Bündniß von 1634 ausbrücklich als ihre Absicht die Zurücksührung des deutschen Zustandes,
"wie er a. 1618 vor Anfang dieser Wirren gewesen", ausgesprochen 3); sie hatten in allen bisherigen Verhandlungen mit dem Kaiser eben diese Bedingung vorangestellt; sie wiederholten sie in den Friedenspropositionen, die sie, jede für sich, am 1. Juni überreichten;3) sie forderten für jeden Stand im Reich die unverkürzte Gel-

<sup>1)</sup> La fermete avec laquelle le député de l'El. d. Br. a resisté aux Im periaux n'est pas une chose de legère considération. Brienne an d'Avaux und Servien, Paris 8. Juli 1645, in (Jean le Clerc) Négoc. Secr. II. 2. p. 88. Der brandenburgische Secretarins Schlezer berichtet, 9. Juli 1645, Serviens lobende Aenherungen über das brandenburgische Botum "wegen des juris suffragii vor die gesamten Reichskände à l'opposition de tous les autres." Was Chem nit über diese Dinge (die Verhandlungen in Lengerich) berichtet, ist start schwedisch gesärbt, und Pusendorf (de red. Suec. XVII. 73) hat dieselben Actenstücke vor sich gehadt. Ich muß es mir versagen, diese Dinge eingehender aus den Acten darzulegen, und verweise auf die Darstellung Pusendorfs (de r. g. F. G. II. 27).

<sup>2)</sup> Postquam regum omnium Europae intersit statum Germaniae, qualis ante hos motus fuit, manere salvum .... ut is, qui fuit a. 1618 ante horum motuum exortum reducatur tam ratione religionis et ecclesiae quam libertatis publicae.

<sup>3)</sup> In Art. 3 der schwedischen Propositionen: per universalem et illimitatam amnistiam ...., alle Stände des Reichs, auch Pfalz, Würtemberg, Baden, Augsburg 20. restituantur plenarie in suum statum in sacris et profanis, in quo ante exortos a. 1618 imperii motus prosperrime sloruere.

tung seiner landeshoheitlichen Rechte, "alle droits de souverzinoté", wie es Art. VIII. des französischen Entwurfs hieß 1), — Bedingungen, denen sich die östreichische Politik auf alle Beise zu entwinden suchte. Unter dem Vorwand, in den Formen deutscher Reichsgemeinschaft zu unterhandeln, hosste sie wenigstens einen Theil der seit 1618 durchgesehten Beränderungen im Reich, we= nigstens deren Principien zu retten. So lange der Kaiser und mit dem Kaiser Baiern, Sachsen, Darmstadt, die römische Kirche u. s. w. den argen Gewinn, den sie in diesem Kriege gemacht, sesthielten, blieb den fremden Kronen der Vorwand, den Krieg fortzusetzen.

Der einzige Weg zum Frieden war, daß die Amnestie in dem Sinn, wie die beiden Kronen sie wollten oder zu wollen vorgaben, angenommen wurde.

Geschah das, so hatte man zugleich ihnen gegenüber eine seste Basis für die weiteren Verhandlungen, eben jenen Stand von 1618, den sie ja auch gegen sich mußten gelten lassen, wenn sie ihn gegen das Haus Destreich geltend machen wollten. Und die Fürsten und Stände des Reichs hatten Grund genug, diese Basis gemeinsam zu vertheidigen; ja der Kaiser selbst, — schon bedrohte Torstenson zum zweiten Mal Wien und der Fürst von Siebenbürgen zog heran, sich mit ihm zu vereinen — schien sich und sein Haus nur noch durch die Annahme dieser Friedensbasis vor weiteren Demüthigungen sichern zu können.

Nicht die Reichsgemeinschaft hatte Brandenburg in Frage geftellt, wohl aber die berzeitige Form berselben und die für dieselbe
in Anspruch genommene Competenz. Daß dann auf dem Congress
auch in den alten Reichsformen der drei Collegien, der Deputationen,

<sup>1)</sup> Art. VIII. .... seront maintenus dans tous les autres droits de souveraineté qui leur appartiennent et spéciellement dans celui de faire confédérations tant entre eux qu'avec les princes voisins pour leur conservation et sureté.

des corpus Evangolicorum verhandelt würde, fand brandenburgischer Seits, nachdem die Möglichkeit der Mißbeutung und des Mißbrauchs entfernt war, keinen weiteren Widerstand. Ja die brandenburgische Gesandtschaft zum Congreß war ausdrücklich "zur Assistenz Kaif. Maj." instruirt, ein Ausdruck, um des Willen Schweden ihre Vollmacht anzunehmen sich weigerte.

Niemand konnte sich darüben täuschen, daß mit der wirklichen Friedenshandlung die schon ermattende Kriegsslamme von Neuem und heftiger ausschlagen werde; entscheidender, als je zuvor, war jetzt jeder Erfolg im Felde.

Eben jetzt im Sommer 1645 schloß Schweden mit Dänemark Frieden, um sich mit ganzer Macht auf Deutschland wersen zu könsnen; das nächste Ergebniß war, daß auch Kursachsen die Sache des Kaisers aufgab. Zu gleicher Zeit drangen die französischen und holsländischen Heere in die spanischen Niederlande mit raschen Ersolgen ein, und der alte Plan, die Lande zu theilen, kam von Neuem in Erwägung. 1)

Aber weber das schwedisch-französische, noch das französisch=
holländische Bündniß war fest genug, um die Verschiedenheit der
kirchlichen und Machtinteressen, die in der Herstellung des Friedens
sofort hervortreten mußte, außer Wirkung zu sehen. Die Staaten
hatten nur gegen Spanien gekämpft, und mit dem Sinken der spa=
nischen Macht sank ihr Kriegseiser. Und während Frankreich in
seinen Friedensanträgen die Forderung voranstellte, daß der Kaiser
auf jede weitere Betheiligung an dem spanisch=französischen Kriege
verzichtete, forderte Schweden die Herstellung von Kurpfalz, die
Amnestie auch für die böhmischen Erulanten, die Freigebung des

19

Ш, 1.

<sup>1)</sup> Die Theilung, die namentlich Ende 1645 wieder Gegenstand der Erörterung wurde, wird u. a. in der lehrreichen Brochüre: "Münstersche Zeitung und Gespräch", mit dem Motto and Tacitus: Deliberant, dum fingere nesciunt bespröchen, offenbar von einem recht Kundigen.

Evangeliums auch in den Erblanden; es sah in den geiftlichen Gebieten des Reichs das gegebene Material zu den nothwendigen Ausgleichungen und Entschädigungen. Wie hätte Frankreich Baiern, wie die geistlichen Fürstenthümer, in denen es seine künftige Clientel im Reich sah, opfern sollen; es verbarg schon nicht mehr, daß es mit Schweden keinesweges auch zur herstellung der confessionellen Verhältnisse, wie sie 1618 gewesen, sich verbündet habe, daß es den "Hugenottismus" am Mittelrhein nicht wieder mächtig sehen wolle.

Wie übermächtig die Krone Schweden in Deutschland auch war, ihre heere bestanden zu neun Zehnteln aus Deutschen, geworben und bezahlt wurden sie mit deutschen Contributionen. Nicht viel anders war es mit den französischen heeren auf deutschem Boden, ihren hauptbestandtheil bildeten immer noch die alten Beimaraner. Deutschland erlag seinen eigenen Krästen um der östreichischen Politik willen, in deren Besen es lag, nur so weit deutsch zu sein, als sie Deutschland beherrschte.

Wie, wenn nun ein Fürst auftrat, der mit der rechten Losung, unter der Fahne des Vaterlandes jene Tausende um sich her schaarte? Nur eines kleinen Machtkerns hätte er bedurft, und mit dem ersten Erfolg hätte die Lawine der populären Macht ihre unberechendare Bewegung begonnen.

Daß der Fürst, welcher dereinst bei Warschau und Fehrbellin siegen sollte, in der vollen Kraft der Jugend nur um so ungedulbiger gewesen sein wird, sich mit den Wassen in der Hand zu erheben, wird keines Beweises bedürfen. Aber er hätte die Wege Wallensteins und Vernhards von Weimar zu gehn sich entschließen, er hätte die, wenn ich so sagen darf, legitime Wacht seiner Stellung aufgeben und ein neues Exempel revolutionärer und übergreisender Gewalt versuchen müssen, um im glücklichsten Vall eine militairische Herrschaft zu gründen, gegen die sich sofort alle Interessen, alle Wächte erhoben hätten.

Nicht in usurpatorischer Beise war Friedrich Bilhelm 'gemeint seinen Staat zu bauen. Wohl aber sah er, wie immer nothwendiger es ihm wurde, sich militairisch start zu machen, so start, wie es irgend die Mittel seiner Lande erlaubten.

- Freilich lähmte ihn da überall das ständische Wesen. in den Marken gelang es ihm nur mit Mühe, so viel, wie "die äußerste Nothdurft" forderte, für die Besetzung der Festungen und für deren Unterhalt bewilligt zu erhalten. "Mit großer Herzensbefturzung", fagen die Stände, "müßten fie vernehmen, daß mehr auf die Continuation und Vermehrung, als Aufhebung und Verminderung folcher unerträglicher Lasten gedacht würde"; und weiter: "es wolle fast bas Ansehen gewinnen, als wenn des Landes vincula, mit denen Herrschaft und Unterthanen vinculirt seien, hintangesetzt und die Stände in ihrer Libertät und Freiheit turbirt werden sollten". Sie meinen, "das sei nicht dem Kurfürsten in seiner landesväterlichen Affection, sondern andern, welchen die acta publica so wenig, als der betrübt elende klägliche Zustand unsers geliebten Vaterlandes wissend, zuzuschreiben". Sie leben der Hoffnung, daß der Kurfürst hinfort "bes Landes Lasten mehr nach dem Landesvermögen, als etwa nach der Necessstät reguliren werde".1) Mit Noth gelang es dann wohl, Bewilligungen auf fechs, auf drei Monate weiter zu erhalten. Daß von ben rheinischen Ständen noch weniger, daß von denen in Preußen gar nichts zu erreichen war, verstand fich von felbst.

Mußte der Kurfürst vorerst darauf verzichten, in den Friesbenshandlungen mit dem Gewicht militairischer Bedeutung aufzustreten, was blieb ihm dann, sich und seinem Recht dort Geltung zu schaffen?

Auf das Lebhafteste empfand er die Gefahren seiner Stellung. "Auf der einen Seite", schreibt er einmal, "habe ich die Krone Schwe-

<sup>1)</sup> Ans der Supplication, welche die Deputirten der Ritterschaft und Städte S. H. D. übergeben, 17. Jan. 1645. Landständ. Arch. in Berlin,

den, auf der andern den Kaiser und sitze gleichsam mitten zwischen ihnen und erwarte, was sie mit mir anfangen oder thun, ob sie mir das Meinige lassen oder nehmen wollen". Aber es gab noch auster jenen zweien dritte, vierte Mächte, neben Frankreich und Spanien die Niederlande, für die Niederlande das Interesse des baltischen Handels und damit das Interesse für das Gleichgewicht der Uferstaaten, es gab die Rivalität Polens und Dänemarks gegen Schweden, in serneren Kreisen Benedig, Rußland, England, kurzeine Fülle von Beziehungen und Gegenstellungen, die den, der sie zu berechnen verstand, Deckungen und Aushülfen mannigsachster Art boten.

Und Friedrich Wilhelm verstand sie zu benutzen, ohne jeden Borwurf zu scheuen, der ihm gemacht wurde, "daß er immer die freie Hand behalten wolle". Er suchte die Hülfe und Sicherung, die das Reich ihm nicht mehr, eigene Macht noch nicht bot, in den Combinationen der europäischen Politik; er hatte den Bortheil, ihrer nur zu defensiven Zwecken, zur Sicherung von Rechten, deren Gülztigkeit außer allem Zweisel war, zu bedürfen; er war, woher immer Gefahr ihm drohte, in der Lage, einfach darauf hinzuweisen, daß er nichts wolle, als was sein anerkanntes Recht sei.

Wünchen sein mochte, man konnte mit Fug nichts dagegen sagen, wenn er sich nicht beliebigen Formen, gefälschten Majoritäten hatte unterwersen wollen; und wenn er sich allerdings gebunden hielt durch die Pflickt, "mit der er", so ist sein Ausdruck"), "zuwörderst dem Reich und nachmals dem Kaiser als Haupt verpflichtet sei", so war es nicht seine Schuld, daß dabei die östreichische Politik nicht ihre Rechnung fand.

Und hatte er Unrecht, wenn er gegen die stolzen Herren des

<sup>1)</sup> Aus dem eigenhandigen "Bedenken, ob ich einige Parthie ito oder ins kunftige annehmen solle"; es ift vom Frühling 1647, s. u.

idwedischen Sofes auf seiner Sut war? Freilich jungst beim Beginn des dänischen Krieges waren sie ihm mit Erbietungen entge= gengekommen, die einen minder vorsichtigen Politiker hatten tauichen können; aber als er für einiges Kriegsvolk zur Besetzung ber von der Landgräfin abgetretenen Plate am Rhein "Paß durch die schwedischen Quartiere" forderte, war der Schwierigkeiten kein Ende. Sett hatte die Königin die Regierung selbst angetreten; sie war in dem Alter, über ihre hand zu verfügen, und daß es in Schweden viele gab, welche die Entscheidung für den Kurfürsten hofften, war unzweifelhaft. Auch die Drenftjernas nahmen den Schein an, als wünschten sie nichts mehr, aber sie fanden immer neue Einwürfe: sie wollten, daß der Kurfürst komme und bitte, um dann boch nicht zu gewähren. Und die ftolze junge Königin, die ihrer Mutter Briefe zurückwies, wenn sie die Anrede "Majestät" unterließ, 35= gerte sich zu entscheiben, war ungehalten, daß der Kurfürst nicht feuriger warb 1), und horchte eifersüchtig auf jedes Gerücht von dem Fräulein von Dranien2) oder der französischen Prinzessin3).

Den Kurfürsten mochte bie Hand ber Königin weniger als je

<sup>1)</sup> Dieß nach einer Menge von Briefen, namentlich von Abolph Friedrich Schlezer, dem brandenburgischen Residenten in Stockholm, von Löben aus Osnabrück u. a. Die Königin Wittwe sandte im Febr. 1645 ein von Burgsdorf versattes Schreiben an Christine, daß sie sich endlich entschließe; gleichzeitig, 7. Febr., Göße ein großes Promemoria an den Reichskanzler u. s. w. Die plößliche Abreise des Kursürsten nach Königsberg, Januar 1645, wurde bei Hose selbst so gedeutet, daß demnächst die Hochzeit folgen werde, wie eine gedruckte "Zeitung aus Berlin, 27. Jan. 1645" angiebt.

<sup>2)</sup> Daß diese Frage "weder levendig gheworden", sagt ein Brief an Lord Jermin aus dem haag, 17. Mai 1645, gedruckt in der Brochüre: Eenighe extracten unt verschendenen Missiern gevonden in de Lord Digbys Cabinet. s.a.

<sup>3)</sup> In der damals oft gedruckten bibliotheca gallo-suevica — sie wurde im Dec. in Paris bekannt und, wie Mazarin 22. Dec. schreibt, der burgundische Kath Antonius von Brun für deren Berfasser gehalten — heißt es XXV.: De Montpenseriae Aureliani Ducis f. procis et ambitoribus deque ejus nuptüs, an Mantuae, an Berlini, an Olyssiponae, an Oxonii, an Cracoviae celebrandae (so in den drei Ausgaben, die mir vorliegen).

reizen. Am Verliner Hofe war die Ansticht, daß Schweden auf dem Wege sei, "aus der Monarchie in die Anarchie überzugehen", und daß nicht bloß Holland und England, sondern auch, wenn auch versteckter Weise Frankreich dahin wirke 1), "wie sa die Lilien sede Revolution deckten". Wenn die Königin ihre Lage richtig würdigte, so hatte sie allen Grund, sich nach einer Stütze umzusehen; die Großen des Reichs dagegen hielten sie und das schwedische Volk in dem Taumel immer neuer Kriege, immer größerer Eroberungen. Kaum war der dänische Krieg beendet und schon wurde in den Kreisen der Reichsräthe besprochen, daß ein Krieg mit Polen unvermeidlich sei; "und wenn sich der Kurfürst rührt, so wird man ihm das Land kahl machen").

Um so verbindlicher wurde der französische Hof gegen Branbendurg; nicht bloß, weil der Kurfürst der Krone mit dem Titel
Majestät entgegengekommen war. Wie gern hätte man den Streit
des Kurfürsten mit Pfalz Neuburg zu entscheiden übernommen;
"man sagt", schreibt Brienne, "daß der Kurfürst seine Domainen in
Preußen verkause, um gegen Neuburg den Krieg zu machen, daß
er um das Fräulein von Oranien werben wolle, um dorther Hülse
zu gewinnen; man muß sehen ob man den Krieg nicht hindern
kann; beide Fürsten verdienen Beachtung, der eine ist immer aus
Seiten des Kaisers und Baierns gewesen, aber er ist Katholik; der
andre ist Calvinist und hat nicht mit dem Kaiser gebrochen, aber
er ist ein Fürst von großer Erwartung, und man sagt, er wolle von
einer Krone nichts wissen, wenn er nicht ihre Macht erhält, er halte
es für seiner unwürdig, nur der Mann einer Königin zu seine").
Aber sene Beziehungen zu Oranien und den Staaten beunruhigten

<sup>1)</sup> Quo tutius de Regno per stipéndiarios istius proceres disponere queant. Danifique Relation in Négoc. secr. I. p. 473.

<sup>2)</sup> Bericht Schlezers vom 13. Dec. 1645.

<sup>3)</sup> Brienne an seine Gesandten am Congreß, 20. Juli 1645. Negoc. secr. II. p. 104.

den Hof zu Paris, man fürchtete, daß Hugonottismus dahinter stede 1).

Genug, um die Beziehungen Brandenburgs zu der Zeit, als die Friedenshandlung begann, zu bezeichnen.

## Die pommersche Frage.

Die ersten Monate der Congresverhandlungen zeigen obenhin betrachtet nichts als widerliche Streitigkeiten um Titel, Rang, Etikette.

Der Krieg hatte alle alten Machtverhältnisse zerrüttet; es waren beren völlig neue thatsächlich vorhanden, aber völkerrechtlich noch nicht festgestellt; in der diplomatischen Etikette zuerst suchten sie gegenseitige Anerkennung und Geltung. Es war gleichsam ein persönliches Ringen der Staaten selbst; es war das Selbstgefühl jedes einzelnen, das sich hier durchzusehen und in dem Erfolg das Maaß seiner Schähung zu sinden hatte.

Friedrich Wilhelm scheute den Aufwand nicht, auf diesem Congreß in ansehnlicherer Repräsentation als irgend ein andrer Reichs-fürst zu erscheinen. Er bestimmte für Münster die clevischen Räthe Friedrich von Heyden und Dr. Portmann, an dessen Stelle später Fromhold trat, für Osnabrück den alten geschäftstundigen Freiherrn von Löben, den Präsidenten des Consistoriums Dr. Frize und Wessenbeck, der namentlich die Stimme von Vommern sührte; er gab beiden Gesandtschaften in dem Reichsgrafen Iohann von Sayn-Witgenstein ein "vornehmes Haupt".

Allerdings wurden ihnen, wenn auch nach einigen harten Sträußen, die Ehren bes Empfangs, so wie sie sie in Anspruch

<sup>1)</sup> Qu'il y a du Hugenotisme dans cette affaire. d'Avaux und Servien an Brienne, 8. Nov. 1644.

nahmen. Dann aber weigerte der französische Gesandte Servien den geforderten Titel Serenité für den Kurfürsten, worauf die Branden=burger den König Majestät zu nennen aufhörten.<sup>1</sup>) Dann schei=terte ihre Visite bei dem päpstlichen Nuntiuß, der in Münster mit dem venetianischen Gesandten das Geschäft des Vermittlers theilte, an dessen Erklärung, daß er nur katholische Cavaliere empfangen könne. Dann gab es Hader über den Titel Ercellenz, den die kurfürstlichen Gesandten vor den fürstlichen forderten u. s. w.

Während die Etikettenfragen mit scheinbar ausschließlichem Eifer betrieben wurden und Alles in Athem hielten, wurden bereits Vershandlungen mannigkachster Art wie unter der Decke betrieben. Es wurde jener Versuch in Lengerich gemacht, die Reichsstände unter östreichischer Führung zu vereinigen, das Princip der Majorität zur Geltung zu bringen, den Schwerpunkt der beutschen Verhandlungen nach Münster zu verlegen. Man wurde evangelischer Seits nur um so mißtrauischer; man ließ nicht unbemerkt, daß die kaiserlichen Bevollmächtigten fast sämmtlich Convertiten seien, an ihrer Spitze der Eraf von Nassau.

Der erste officielle Schritt war die Ueberreichung jener Friedenspropositionen vom 1. Juni. Es siel auf, daß die von Frankreich vorgelegten sich von den schwedischen nicht bloß in der Fassung unterschieden, daß die Zielpunkte beider Kronen nichts weniger als dieselben seien. Auch sonst trat die Rivalität beider immer schärfer hervor, und sichtlich hatte Schweden in dem Interesse der Evangelischen eine Wasse, die sich auch gegen Frankreich wenden ließ.

Wie hätten das die Kaiserlichen nicht zu benutzen versuchen sollen. Ihr erster Plan, die Reichsstände gegen beide Kronen mit sich zu vereinigen, war gescheitert; jetzt schien ihr Plan zu sein, die Schweden zu befriedigen, um sich

<sup>1)</sup> Servien entgegnet: Une chose faicte ne peut être non faicte. Selbst d'Avant mißbilligt seine opiniastreté. Bericht von Münster, 13. Mai 1645.

mit ganzer Kraft gegen Frankreich zu wenden, dessen Heere wenigstens am Rhein im entschiedenen Nachtheil waren.

Schon war Graf Trautmannsdorf zum Congreß gekommen' auch ein Convertit, aber milde in seinen Formen, mehr östreichisch als kirchlich, des Kaisers vertrautester Rath. Er eilte nach Osnabrück, sein Ginfluß begann fühlbar zu werden; er schien der Mann, der Heilung bringen könne, der rechte "Aesculap".

Bisher hatten die schwedischen Herren sich sehr zuvorkommend gegen die Brandenburger verhalten; sie hatten die Frage wegen Pommern kaum berührt; sie hatten den Ausweg, den die Hand der Königin bot, immer vorangestellt. Setzt begannen sie kühler zu werden. Mit Sorge bemerkten die brandenburgischen Gesandten, daß jene "viel von der lutherischen Religion redeten, dessen man vorhin bei ihnen nicht gewohnt gewesen".1)

Schon hatte sich in der Berathung der Religionsbeschwerden gezeigt, wie die lutherischen Stände, Kursachsen voran, kaum Dulsdung für die Reformirten zuzugestehen gemeint seien; jetzt machten die Kaiserlichen darauf aufmerksam, "daß ja auch Sachsen vor Iahren in dem Schönebeckschen Vertragen der Krone Schweden das ganze Pommern zum recompons angeboten habe". 2) Schwedischer Seits wurde die Vertröstung hinzugesügt, daß man den Kursürsten etwa mit Halberstadt, Minden, Verden entschädigen könne. Die sehr entschiedene Versicherung Wittgensteins, daß der Kursürst auch nicht für Entschädigungen sein Erbland Pommern aufgeben, daß er eher seine Gesandten abberusen, als auf dieser Grundlage unterhandeln werde, diente nur dazu, die schon gereizten Stimmungen sast die zum offenen Bruch zu treiben. Und die Kaiserlichen waren rasch zur Hand, diesen Zwiespalt zu nähren. 3)

<sup>1)</sup> Löben an Burgeborf, Denabrud 23. Nov. 1645.

<sup>2)</sup> Bericht aus Donabrud, 20. Dec. 1645; cf. Pufendorf II. p. 40.

<sup>3)</sup> Vous pouvez juger comme les Impériaux sont soigneux de fomenter

Sie hatten gehofft, mit der Abtretung Pommerns Schweden zu befriedigen. In der That hatte darauf die erste Instruction der Königin gelautet; dann hatte sie zugelassen, die Hälfte Pommerns aufzugeben und als Ersat Bremen und Berden zu fordern. Sett (7. Jan.) überreichten die schwedischen Herren ihre definitive Forderung: ganz Schlesien, ganz Pommern mit dem Bisthum Camin, Wismar, Warnemünde, Bremen, Verden, alles als Reichslehn, so daß Schweden, wie ja schon Spanien und Dänemart, mit in den Berband des Reichs trete, und zwar mit vier fürstlichen Stimmen. Trautmansdorf war außer sich: "Schlesien fordern, heiße des Kaisers Augapfel fordern"; und Graf Lemberg äußerte an Wittgensteins Tasel: "das sei von dem Kurfürsten angestiftet, der in Schlesien den Ersat für Pommern zu sinden hosse." Nach einer höchst heftisgen Scene trennte man sich. 1)

Schon hatten auch die Franzosen ihre "Satisfaction" verzeich= net; sie forderten die obere und niedere Landgrafschaft Elsas mit dem Sundgau und Breisgau, Breisach, Philippsburg n. s. w.; sie erklärten, daß Lothringen, dessen Verhältniß zu Frankreich bereits seste gestellt sei, in diesem Frieden nicht mehr zur Sprache kommen könne.

Bu gleicher Zeit wurden die Religionsbeschwerden auf das Heftigste erörtert. Der katholischen Stände Replik war der Art, daß die
evangelischen sich weigerten, sie anzunehmen; der von Schweden
ausgesprochene Plan, geistliche Fürstenthümer zur Entschädigung zu
verwenden, allarmirte die französischen Botschafter auf das Aeußerste,
b'Avaur selbst eilte nach Osnabrück, den Schweden ihre Ausschreitungen zu verweisen. Und zwischendurch traten die evangelischen

cette division. Die französischen Botschaften an Brienne, 11. Nov. 1645. Nég. secr. II. 2. p. 203. Briennes Tabel über die Schweben, ils sont en état de rupture avec Br. 23. Dec. 1645, ib. p. 236.

<sup>1) &</sup>quot;Daß sie darüber beinahe von Worten zu ftreichen gerathen waren." Chemnit 1646 p. 35 und Pufendorf de rebus Suec. XVIII. 61: Ut prope a verbis ad verbera perventum esset.

und katholischen Stände zusammen, ihre politischen Gravamina zu verzeichnen, theils solche, die gegen den Kaiser gerichtet waren, ans dere der Fürsten gegen die Kurfürsten, z. E. daß diese für ihre Gestandten den Titel Ercellenz prätendirten, andere der Städte gegen die fürstlichen Stände, endlich "hatten etliche Grafen ihre absondersliche Gravamina eingelegt."

Schon hatten die Kaiserlichen — im Mai — nachgegeben, daß die Schweden Pommern, Wismar, die Bisthümer Bremen und Verden erhielten, Brandenburg mit Halberstadt entschädigt werde. Man ließ es sich wenig kümmern, daß Wittgenstein mit einem hoshen Schwur betheuerte, der Kurfürst werde in Ewigkeit nicht seinen Consens dazu geben, daß der Kurfürst selbst dem Markgrasen von Culmbach in einem ostensiblen Brief erklärte, wenn das Herzogthum ihm auch entrissen werde, so werde er doch seinem kurz und fürstlichen Hause mit Willen nichts darin vergeben 1), daß die pommerschen Stände ihren Protest einsandten: "sie seien durch ihren Eid dem Kurfürsten pflichtig, sie könnten doch nicht wie das unversnünstige Vieh gehalten und veräußert werden.")

Die pommersche Frage wurde der Mittelpunkt der Verhandlunsgen, und die brandenburgischen Gesandten waren unermüdlich, sie in immer neuen Darlegungen zu erörtern, je andren Mächten gegenüber andre Seiten derselben entwickelnd. Zum ersten Male trat die ganze Bedeutung dieses deutschen Grenzs und Küstenlandes ins volle Licht: die militairische, die es für die Vertheidigung Deutschlands oder, in Feindes Hand, zum Angriff zugleich auch gegen Polen und Dänemark habe, — die merkantile der Häsen von Stralsund, Stettin, Colberg, der Odermündungen, deren Besitz den Handel bis zum Riesenges birge hinauf beherrschte, — die politische, da mit dem Verlust Poms

<sup>1)</sup> Bei Chemnit 1646 p. 151.

<sup>2)</sup> Chemnit l. c. Pusendorf de rebus Suec. XVIII. 117 übersett ihn: Se non inconsultos pecorum instar alienari posse.

merns Deutschland von der baltischen Politik für immer ausgesichlossen, Schweden im Besitz bes Dominats im Norden blieb.

Der Kurfürst erkannte, was es militärisch und politisch für ihn bedeute, ob das Küstengebiet, das den Marken in ihrer ganzen Breite vorlag, mit ihnen vereinigt, oder dem mächtigen Schweden überlassen werde; und niemand konnte ihn tadeln, daß er mit allen Mitteln, die ihm seine gute Sache gab, Widerstand leistete.

Benigstens eine Birkung hatte diese hartnäckig geführte diplomatische Bertheibigung; sie zwang die Gegner Brandenburgs, mit den Principien, auf die sie sich stellten, herauszukommen; ihre politische Moral wurde vor den Augen der Welt entsarvt.

Und wahrlich, es hatte etwas moralisch Emporendes, daß Na= mens der Königin gegen den glaubens- und blutsverwandten Fürsten, der nie die Waffen gegen Schweden geführt, ein Recht der Eroberung geltend gemacht wurde, obenein mit der Phrase, daß das theure Blut des Königs für das Evangelium vergoffen sei, desselben Königs, der diesem Fürsten die hand seiner Tochter bestimmt hatte. Und wenn die Kaiserlichen die französischen Forderungen zurudwiesen, weil Elfaß, Breisgau u. f. w. nicht dem Raiser, sondern dem Erzherzog von Tyrol gehöre, wie konnten fie dann die Stirn haben, den Schweden das Erbland des Kurfürsten zn bieten, dem sie obenein Jägerndorf vorenthielten und den Bunsch, seine Feste hamm felbst zu besetzen, als Beleidigung anrechneten? hatte benn Brandenburg das Reich in diesen ungeheuren Krieg gestürzt, daß es nun auch die Folgen seiner Berschuldung tragen mußte? Ober hatte die Solidarität von Kaiser und Reich, die nun von einem der vornehmsten Glieder ein solches Opfer für des Reiches Frieden und Rettung forderte, fich auch ba bewährt, als man Brandenburg für den Prager Frieden mit der Zusicherung, ihm Pommern mit allen Kräften des Reichs zu retten, gewann? Ober sollte der fromme Eifer, den die lutherischen Stände in Donabrud gegen das reformirte Bekenntniß entwickelten, etwa das haus Brandenburg zu bem Opfer an Recht, Macht, Ehre verpflichten und geneigt machen, das man um ber gemeinen beutschen Sache willen von ihm forbern zu dürfen alaubte? Mochte Schweden verfahren, wie es verfuhr, nach dem Recht der Waffen und in Feindes Land; aber wenn Raifer und Reich benen, die fich so offen als Reichsfeinde bekannten, die für die Sicherung Deutschlands wichtigsten Gebiete bereitwilligst überantwortete, ja den erklärten Reichsfeind in des Reiches Standschaft aufnahm — und viele evangelische Stände-begrüßten diesen Eintritt der dominirenden evangelischen Macht als das größte Heil dann in der That bedurfte es keines Beweises weiter, daß das Reich nichts mehr von jener Einheit und Solidarität an sich hatte, kraft beren allein es über das Recht Brandenburgs und über die alten Eide, die auf dasselbe geschworen waren, hinwegzuschreiten befugt gewesen ware; dann war der Kurfürst um so weniger in seinem Gewissen gebunden, diesem Raiser und diesem Reich in dem zu Willen zu sein, was dem doch gemeinsamen Baterland für die Zukunft unersetlichen Schaden, dauernde Gefahr brachte. Im rechten deutschen Interesse mußte Friedrich Wilhelm auf das Aeußerste Widerstand leisten, und er durfte es' mit dem guten Gewissen, damit keinerlei Pflicht zu verletzen, Niemandes Recht zu franken.

Allerdings ward ihm von deutscher Seite keinerlei Unterstützung. Aber die pommersche Frage hatte zugleich ein europäissches Interesse.

Als Graf Trautmansborf, nach Münster zurücklehrend, sich so äußerte, als wenn er mit Schweden verständigt sei, waren die fransösischen Herren in hohem Grade beunruhigt; auf ihren Borschlag, daß ja Brandenburg etwa in Schlesien entschädigt werden könne, wurde ihnen geantwortet, dann werde Frankreich nichts erhalten. Sie hatten dem Kurfürsten schon früher dringend empsohlen, daß er sessischen möge, dann werde Frankreich dafür sorgen, daß er wes

nigstens die Hälfte Pommerns und für die andere Hälfte Enkschädisgungen erhalte 1); der Kurfürst hatte das entschieden zurückgewiessen; "es befremde ihn", hatte er geantwortet, "ein Antrag, der wenn er ihn annehme, noch mehr zu Frankreichs, als zu seiner eigenen desavantage ausschlagen werde".2) Jetz sahen sie Schweden im Begriff, eine Stellung in Deutschland zu gewinnen, welche den französsischen Einsluß völlig paralysirte; und stand erst Schweden, im Reich mächtig und an der Spitze der evangelischen Stände neben dem Hause Destreich, so sand sich leicht genug der Punkt, in dem Beider Interessen sich gegen Frankreich vereinigten. Frankreich, so schieden lassen. Frankreich, so schieden lassen.

Und wie hätte Holland ertragen können, daß das baltische Meer, "die Mutter aller Commercien", völlig in Schwedens Gewalt komme. Wie hätte Dänemark, wie Polen, ja Rußland nicht die Gefahr erkennen sollen, mit der die schwedische Herrschaft auch über die deutsche Ostseeküste sie bedrohte; dann stand Polen zugleich von Liefland und der Oder her, Dänemark zugleich in Schonen und Holstein den schwedischen Angriff offen.

Der Kurfürst hatte Fabian v. Dohna nach Paris gesandt, zunächst um die Titelfrage zu erledigen, dann um in Betress der jülichschen, der pommerschen Frage die guten Dienste Frankreichs zu erbitten. Man hatte ihn mit ausgesuchter Hösslichkeiten empfangen, aber vorerst vermieden, irgend bestimmte Zusagen zu geben; "die Tractate und consilia gehen hier sehr und fast allzulangsam wegen des Cardinals Mazarin angeborner Furchtsamkeit, denn er immer besorgt, sich in etwas zu übereilen und auf zukünstige Dinge wartet, hossend aus deren Beschassenheit einen großen Vortheil zu erlangen"; "man besorgt immer, die Katholischen von der französsischen Protection abs

<sup>1)</sup> Wittgenfteins Schreiben vom 22. Nov. 1645.

<sup>2)</sup> Antwort bes Rurfürften an Wittgenftein, 3. 3an. 1645.

zuschrecken, die dassenige ist, was jetzt in Paris am eifrigsten gesucht wird".1)

Den Cardinal beschäftigte zugleich ein andres Project. Hatte Schweden sich tief mit den Kaiserlichen eingelassen, so versuchte er Spanien zu gewinnen. Er erbot sich, Catalonien zurückzugeben, wenn die Niederlande in der Form einer Mitgift für die Infantin, die dem jungen Könige von Frankreich vermählt werden sollte, an Frankreich abgetreten würden; selbst das Anrecht der Krone Spanien auf die längst befreiten Niederlande, hieß es, sei mit gesordert oder angeboten. Die Staaten und Dranien hosste Frankreich damit zu blenden, daß es Antwerpen dem Prinzen anbot, der es zu Lehn von den Staaten erhalten solle.

Nur die große Umsicht des Prinzen hatte bisher die Staaten, namentlich Holland in jener französischen Berbindung erhalten, die naturgemäß in dem Maaße an Lebenstraft verlor, als Spanien sank; schon schien sie nur noch im oranischen Interesse. Die Pastrioten von Holland waren besorgter als je, daß der Prinz nach der Souveränität strebe; er hatte jüngst seinen Sohn mit der Kösnigstochter von England vermählt, schon war auch die Verbindung des Prinzen von Wales mit dem Fräulein von Dranien eingeleitet; Holland nahm um so lebhafter Parthei für die mächtige Erhebun des Parlaments gegen Karl I., gegen die stuartische Politik. Wie behutsam immer Dranien jenen französischen Plan vordringen mochte, er machte die Herren von Holland hochbedenklich; das mächtige Frankreich zum Nachbar zu haben, war eine ganz andre Gefahr, als von Spanien irgend noch kommen konnte; schon jeht hatte Holland ost Mühe, seine Stimme gegen die der sechs andern

<sup>1)</sup> Aus der Relation, die Dohna nach seiner Rücklehr, am 9. Sept. 1646, im turfürstlichen Rath verlesen. Sie ist nach der ausdrücklichen Weisung des Aurfürsten zugleich ein Bericht über den Justand Frankreichs, des hofes, der Berfassung; also abulich wie die schon damals berühmten venetianischen Relationen.

Provinzen durchzusehen; sie hätten fortan in Frankreich einen Rudhalt gehabt. Seit dem letzten Feldzug war der Prinz körperlich und geistig leidend; er stechte dahin; es schien dringend geboten, Sicherung zu schaffen, bevor der Sohn, rascher und kühner, als der Vater, nach Ruhm und Macht dürstend, in dessen hohes Amt eintrat. Holland forderte dringend den Frieden mit Spanien; selbst auf die Gesahr, die Union zu sprengen, wollte es ihn. 1)

Als Wittgenstein auf die Weisung des Kurfürsten die staatischen Gesandten am Congreß ersuchte, sich der pommerschen Sache anzunehmen, waren sie gern bereit; aber sie deuteten zugleich an, daß
die Staaten erst dann mit ihrem ganzen Einstuß eintreten würden,
wenn sie in Betress des Fräuleins von Dranien Sicherheit hätten.
Die Staaten wünschten also deren Verbindung mit dem Kurfürsten;
sie staaden noch mit Schweden, mit Frankreich im Bunde; aber im
Begriff, mit Spanien abzuschließen, suchten sie eine "nähere Allianz"
mit Brandenburg, deren Spize sich gegen Schweden kehrte.

Im März sandte der Aurfürst Ewald von Aleist nach dem Haag, die Verhandlungen vorzubereiten, zu deren Abschluß er, wenn et aus Preußen zurückgekehrt sei, "eine solenne Ambassade" an die Republik abordnen werde.<sup>2</sup>)

Die Absendung Kleistens brachte in Osnabrück große Aufregung hervor: "warum man nicht nach Stockholm gesandt habe, um die Hand der Königin zu bitten? die Königin werde sich auf das Schwerste beseibigt fühlen, und man wisse wohl, daß Kleist den Staaten andieten solle, die pommerschen Häfen in Besitz zu nehmen, und sich zur Vertreibung der Schweden aus Pommern mit dem Kurfürsten zu vereinigen." Man konnte erwiedern, daß ja Orenstjerna

<sup>1)</sup> Quand mesmes ils seroient contraincts de se séparer des autres provinces. de Willhem an Zunlichem, 31. Oct. 1645. Groen van Prinsterer Archives II. p. 149.

<sup>2)</sup> Pufenborf II. 42: Ni Elector circa matrimonium cum Auriaca certi quid statuet. Das betreffende Actenstück hat mir nicht vorgelegen.

jelbst der Meinung gewesen sei, des Kurfürsten Wünsche seien unsaussührbar, weil er der Königin zu nahe verwandt, weil er nicht lutherisch, weil er mit Ständen zu regieren nicht gewohnt sei; ja daß er jüngst erklärt habe, die Königin sei entschlossen unvermählt zu bleiben.); und welcher Freundschaft habe sich Brandenburg von Seiten der Schweden zu rühmen? habe nicht jüngst ein schwedissches Hees zu ziehen, seinen Marsch verheerend durch die märkischen Landschaften im Süden der Havel genommen, gleich als habe man den Kurfürsten reizen wollen, Gewalt mit Gewalt zu vertreiben, um dann einen Vorwand zu haben, ihm den Krieg zu erklären und so mit Pommern ein Ende zu machen.).

Ebenso, wie die Schweden, erkannte der französsische Hof die außerordentliche Bedeutung der neuen Verbindungen, die sich vorbereiteten. Er warnte Schweden auf das Eindringlichste: Dänemark brenne vor Eifersucht und harre nur der Gelegenheit, die Scharte des letzten Krieges auszuwetzen, und der Polenkönig habe immer noch nicht seinen Anspruch auf die schwedische Krone aufgegeben; um so mehr habe Schweden darauf zu achten, daß Brandenburg nicht zum Neußersten getrieben werde; schon unterhandle auch Dänemark im Haag, und die gemeinsamen Feinde Schwedens und Frankereichs würden alle Anstrengungen machen, diesenigen zu vereinigen, denen Eisersucht, Hossnung oder eigne Gefahr wünschenswerth mache, daß sich die Lage der Dinge, die jetzt für Frankreich und Schweden so lachend sei, verändere. 3)

<sup>1)</sup> Die betreffenden Aeußerungen stehen im Pufendorf II. 42-56; bie meisten, nicht alle habe ich in den Acten nachgelesen.

<sup>2)</sup> Unter den vielen Schriftstuden, die diese Frage behandeln, ist eins der lehrreichsten, das Pusendorf nicht benutt hat, ein Schreiben von Conrad von Burgsdorf an Wittgenstein, 8. Marz 1646, in dem der Kurfürst gegen den Borwurf vertheidigt wird, daß er die schwedische Heinath "kaltsinnig" betreibe; der Kurfürst sehe nicht, daß er sich noch einige Hossung machen könne.

<sup>3)</sup> Pour unir tous ceux qui par envie, par esperance et par interest

Den Kurfürsten mahnte man, daß er mit den Schweden zum Schluß komme; "bei dem ombrageusen Humeur der schwedischen Nation" und in Rücksicht auf den Frieden und die Ruhe Europas möge er in Etwas nachgeben, sich mit der Hälfte Pommerns bes gnügen, um für die andere Hälfte reichlich entschädigt zu werden. 1)

Bon Neuem Verhandlungen eingehenbster Art; immer neue Vorschläge, um eine mittlere Linie zu sinden; von allen Seiten Dränsen und Drohen gegen Brandenburg, daß es für diesen Ersatz, für jene Ausssicht sich das ganze, das halbe Pommern abdingen lasse; von brandenburgischer Seite immer neue Formen, auszuweichen, Zeit zu gewinnen, Beistand zu suchen. Auch der Plan war schwedischer Seits im Vorschlag, daß der Aurfürst in offene Allianz mit ihnen trete und ein Aequivalent für Pommern bezeichne; für diesen Fall—er hätte Brandenburg völlig aus seinem bisherigen politischen System gerissen — forderte Wittgenstein als Ersatz Magdeburg, Halberstadt, Hildesheim, Osnabrück, Minden und in Schlessen Sagan und Glogau. Das warfen die Schweden weit hinweg; sie lachten über die Anmaßung der Ohnmacht.

Während im Sommer und Herbst 1646 die Verhandlungen um Pommern — auch die staatischen, die polnischen Gesandten betheiligten sich an denselben — mit immer heißerem Eifer geführt wurden, war auf dem Kriegstheater eine große Veränderung eingetreten.

Frankreich hatte immer noch nicht mit Baiern abgeschlossen;

peuvent contribuer en quelque façon à faire changer la face des affaires, qui est à présent si riante et si avantageuse pour nous. Mém. du Roi, 29. Sept. 1646. Négoc. secr. III. p. 327.

<sup>1)</sup> Binant Robt, Dânabrud 1. Suli 1646. D'Avaur hatte au thur gejagt: Toute fois, si V. A. E. veut prendre cette généreuse resolution, en considération du repos et de la paix publique de céder la moitié de la Pomeranie, en recevant pourtant une satisfaction entière sur cette pièce-là, et si Messieurs les Suèdois ne se contentent pas de cela, il n'y sera ny Roi, ny prince, ny republique, qui ne s'opposera.

es zögerte, es stellte immer neue Forderungen, selbst die, daß der Kurprinz als Geißel nach Paris geschickt werde. Indeß hatte Baiern einen Theil seiner Truppen nach der Oberpfalz gesandt, und deren Bereinigung mit den Kaiserlichen (Jan. 1646) zwang Wrangel, aus Böhmen zu weichen. Er zog durch Niedersachen, Westphalen; er wünschte sich mit Turenne zu vereinigen, um Baiern völlig niederzuwerfen.

Die Staaten hatten der Krone Frankreich ihre Mitwirkung zu einem neuen Angriff auf Flandern verweigert; und wenn ihr auch vom Kaiser die Abtretung des Elsaß, Breisachs, Philippsburgs zugestanden war, so hatte er ausdrücklich seine Verbindung mit Spanien und die Sache Lothringens aufzugeben sich geweigert. Wie weit sonst Schweben und Frankreich aus einander gingen, zu einem Gewaltstoß gegen die kaiserliche Macht waren sie einig.

Franken an die Mainmündung hinabgezogen; sie trennten Turenne, der in der Rheinpfalz stand, von Wrangel, der nach Oberhessen vorstüdte; sie glaubten völlig sicher zu sein, als Turenne rheinabwärts zog; sie meinten, er ziehe nach Flandern. Dann plötlich erschien das französische Heer, dem die staatische Besatung in Wesel den Uebergang gestattet hatte, mit den Schweden vereint in der Nähe von Frankfurt, und vereint überschritten sie im Rücken der Gegner den Strom, eilten unaufhaltsam weiter zur Donau, waren im Septems der vor Augsdurg. Wie mit einem Schlage lag Baiern am Boden; von Reuem waren die Erblande bedroht. An der obern Donau nahmen die Franzosen, am Bodensee und die Donauwörth die Schweden Winterquartiere, um sich für den entscheidenden Stoß im nächsten Frühling zu pslegen.

Erfolge, die die Friedenshandlungen in die heftigsten Schwantungen brachten; es kam so weit, daß die Kaiserlichen den Congreß zu verlassen drohten. Der Uebermuth der Schweden wuchs ins Ungemessene; "mag Trautmansborf die Pest ober der Teufel holen, Frieden soll es mit Gottes Hülfe doch werden"1).

Anfangs October kam ber Aurfürst nahe bei Osnabrück vorüber. Er war auf bem Wege nach dem Haag. Er hatte der Königin von Schweden den Rücken gewandt.

Ob es ihm möglich gewesen, ihre Hand zu gewinnen, wenn er sich ihren Launen und dem herrischen Uebermuth der schwedischen Großen hätte fügen wollen, mag dahin gestellt bleiben. Er hatte sorgsam jeden Schritt gemieden, der ihn als Bittenden hätte erscheiznen lassen. Was immer endlich seinen Entschluß bestimmt haben mag, für den Augenblick und für die Folgezeit war derselbe von der größten politischen Bedeutung.

Wohl mochte den jungen Fürsten der Glanz einer Krone gereizt haben, an der so hoher Ruhm, so stolze Macht haftete. Mit Christine vermählt, hätte er eine schwedisch-brandenburgische Macht gegründet, die die einst in gleicher Weise gegründete östreichisch-burgundische in der Beherrschung Deutschlands für immer paralysint hätte. Aber in dieser Verbindung wäre das Haus Brandenburg eben so entdeutsch worden, wie es das habsburgische bereits war; es hätten die deutschen Lande des Hause nothwendig den überlegenen Impulsionen der schwedischen Politik solgen müssen; das evangelische Deutschland hätte seinen Schwerpunkt ebenso außer Deutschland erhalten, wie seit so lange das katholische; die nächste Folge wäre gewesen, daß Frankreich Ramens der deutschen Libertät den Rest Deutschlands an sich gezogen hätte. Daß der Kurfürst auf die schwedische Verbindung verzichtete, erhielt sein Haus der Nation, rettetete ihr eine Zukunft.

In der Nähe von Osnabrud, in Lengerich, empfing er seine Gesandten vom Congreß (24. Oct.). Sie legten ihm den Stand

<sup>1)</sup> Drenstjernas Aeußerung in dem Briefe an Servien in Bongeant, Histor. du traité de Westph. II. p. 587.

ber Dinge dar; von Neuem hatten die schwedischen Herren Particularverhandlungen angeboten; der Kaiscr, so hatten sie gesagt, habe
ihnen ganz Pommern überlassen, und den Kurfürsten für hinlänglich entschädigt erklärt, wenn ihm die drei Bisthümer Brandenburg,
havelberg und Lebus überlassen und der Besitz von Erossen und
dem Ordenslande Preußen anerkannt werde; Schweden aber ziehe
vor, nur Vorpommern, jedoch mit dem guten Willen des Kurfürsten
zu besitzen, und an Entschädigungen für ihn solle es nicht fehlen.

Also Schweden und der Kaiser waren Handels eins, und der Aurfürst hatte die Wahl zwischen der schnöden Alternative. Bie, wenn er nun endlich einmal die Waffen ergriff? Polen war in Ruftung, Danemark warb, beibe gegen Schweben; er felbst hatte bereits 8000 Mann unter den Waffen. Seinen märkischen Ständen hatte er im Juni mitgetheilt, daß ihm angesonnen werde, sein Erbland Pommern abzutreten; er hatte ihnen barlegen laffen, was es auch ihnen bedeute, wenn eine so mächtige Krone so nahe "ihren Fuß setze und befestige", und was das Land schon habe leiden muffen, weil er nicht in der Verfassung gewesen, "sich considerabel zu machen". Er hoffte, wenn es zum Schlagen kame, fie zu energischen Anstrengungen zu brängen; "ba sie einst zum Prager Frieden gerathen, mußten sie nun auch zur Rettung bes gandes, bas ihm um jenes Friedens Willen entriffen werde, helfen."1) Und war nicht von den Truppen, die Schwedens Siege erkämpften, der größte Theil, man rechnete 30,000 Mann im Feld und in den Festungen, beutsches Bolt? zeigten nicht immer neue Meutereien, daß fie des herrischen Schwebenthums herzlich satt seien?

Der Kurfürst gab seinen Gesandten Befehl, die Frage zu er= örtern, ob er die Waffen ergreifen oder weiter unterhandeln solle.

Sie haben die Gründe für und wider aufgezeichnet. Für die Baffen, fagen fie, spreche des Aurfürsten Lage, seine jugendliche Kraft

<sup>1)</sup> Schreiben bes Kurfürften vom 2. Mai 1647.

sein unerschrockener und hoher Geist, der Unrecht und Beleidigungen von Uebermüthigen, die alles nach ihrer Willführ zu entscheiden gesdächten, nicht länger ertrage. Sie erkannten, wie gerade jetzt ein kühner Entschluß auf die Deutschen im schwedischen Heer, auf viele Fürsten und Stände wirken, wie vielleicht auch Frankreich gern helsen werde. Aber die Gefahr eines solchen Wagnisses schien ihnen größer, als die Hossung des Gelingens; sie fürchteten die Zweideustigkeit der französischen, die Unversöhnlichkeit der kaiserlichen Politik, die Uebermacht der Schweden, ihre Rache; sie widerriethen dem Kursfürsten einen Schritt, der leicht "Alle gegen ihn vereinen, ihm auch den Rest seiner Lande kosten könne".

Er selbst war weiter geeilt, ihm voraus Conrad von Burgsdorf, die formelle Werbung nach dem Haag zu bringen. Dann kam er selbst, von wenigen begleitet; in der Stille, in bürgerlicher Einfachheit wurde die Vermählung gefeiert (23. Nov.) 1).

Ein Akt von eigenthümlicher Bedeutsamkeit war vorausgegangen. Gleich am Tag nach seiner Ankunft (13. Nov.) begab sich der Kurfürst, von Prinz Wilhelm begleitet, in die Versammlung der Herren Staaten General; von den Deputirten aller Provinzen empfangen, trat er ein. Dann nach Eröffnung der Sitzung ergrisser das Wort; er erinnerte an die alte Verbindung seines Hauses mit dieser löblichen Republik, er wünsche mit ihr in eine dauernde und sichere Allianz zu treten; es sei bekannt, was für unbillige und unchristliche Postulaten die Krone Schweden auf seine pommerschen Erblande anstrenge; aus Liebe zum Frieden habe er sich endlich überwunden, ein ansehnliches Stück von Pommern gegen ein annehmliches und genügsames Aequivalent zu opfern, und er bitte sie,

<sup>1)</sup> Daß die Bermählung als ein Erfolg der Prinzessen Mutter gegen die französische Politik angesehen wurde, ergiebt die Aeuherung des Grasen Wilhelm von Nassau: qu'elle pense avoir emporté ce prince que la France gardoit pour Mademoiselle (von Orleans) et s'en tient assez glorieuse. Brasset an Mazarin, 17. Dec. 1646. Groen van Prinsterer Archives II. 4 p. 178.

daß sie ihm in einer so gerechten und billigen, auch ihren selbsteigenen Status nicht wenig afficirenden Sache ihre Afsistenz leisten möchten; ebenso bitte er, da der Pfalzgraf von Neuburg gar unfreundlich und unbillig mit ihm umzugehen fortsahre, um die von den Staaten ihnen beiderseits jüngst angebotene Interposition; er schloß mit der Anzeige, daß er sich mit dem ältesten Fräulein von Oranien "in eine Alliance der heiligen Ehe einzulassen im Begriff sei", er wünsche auch hierüber der hochmögenden Herren advis zu vernehmen und hosse, daß sie es sich lieb und angenehm würden sein lassen. 1)

Nach seinem Bunsche wurden Commissare der Staaten ernannt, mit seinen Räthen die Artikel der Allianz zu entwerfen. Er wünsche, ließ er erklären, eine aufrechte Allianz zu seiner und seines Hauses hochnöthigen Defension und Conservation, mit dem ausbrücklichen Beifügen, daß er durch dies Verbündniß keinen Menschen zu offendiren, noch sich vom h. R. Reich zu separiren oder dem schuldigen Respect, damit er Ks. Maj. und dem Reich verwandt sei, das Geringste zu derogiren gemeint sei. 2)

Der nächste Erfolg der eingeleiteten Verbindung zeigte sich in dem Streit mit Pfalz Neuburg. Der Pfalzgraf hatte in seiner gesschweibig zähen Art den Vertrag von 1629, der für Brandenburg so ungunstig war, nicht erfüllt, weder die Summen gezahlt, zu des

<sup>1)</sup> Die Angaben Pufendorfs II. 70 sind kurz und sachgemäß; für die Liebbaber von Decorationsstäden bieten die holländischen u. a. Zeitungen der Zeit ein reichliches Material, wovon denn auch einiges in das Thoat. Eur. übergegangen ist; auch der Rede ist da erwähnt, "woselbsten S. k. D. eine schöne Oration betreffend Dero Ankunft und fürnämlich den heurath gethan". Ich solge einem Schriftstud des Titels: "Memorial und wiederhohlter eigentlicher Inhalt der Propositionen, welche S. k. D. in öffentlicher Berhandlung der herren Staaten General am 13/23. Nov. selbst in Person mündlich abgelegt"; es ist der mit sehr vielen Correcturen versehene Entwurf der "schönen Oration".

<sup>2)</sup> Infiruction vom 8. Dec. 1646: "Das Fundament dieser Alliance muß sein mutua fida firmaque amicitia et reciproca conjunctio."

nen er fich verpflichtet hatte, noch es zu der gemeinsamen Regierung in der Grafschaft Ravensberg kommen lassen. 1) Jest auf ernste Mahnungen bes Prinzen, vor ernsteren Schritten besorgt, die bei weiterer Weigerung zu broben schienen, erklärte er sich zu unterhandeln bereit; er bat nur, daß ohne Vermittler und nicht durch Gelehrte, sondern durch Cavaliere verhandelt werde. Der Kurfürst sandte Burgsborf, ber einen Vertrag zu Stande brachte, welcher endlich ben provisorischen Besitzstand dahin ordnete, daß Ravensberg mit Cleve und Mark bem Kurfürsten blieb, und die kirchlichen Verhältniffe in ben beiberseitigen gandern auf den Stand von 1612 zurückführte. 2) Namentlich biefer Bestimmung hatte ber Pfalzgraf, ber nach Art ber Convertiten die Evangelischen in seinem Bereich möglichst gedrückt und aus bem Besit gedrängt hatte, mit dem außersten Widerstreben endlich sich gefügt; die ganze Nacht, sagte er, habe er in höchster Angst zugebracht, in der Erwartung, daß der Teufel kommen und ihn holen werde; es tröftete ihn wenig, daß Burgsborf ihm fagte: der Kaiser habe auch in seinen Erblanden die evangelische Religion nunmehr freigelaffen; ber Pfalzgraf meinte, wolle der Kaifer zum Teufel fahren, so begehre er nicht, ihm zu folgen, er habe unlängst von dem papstlichen Nuntius in Münfter einen Verweis empfangen, daß er im Religionswesen so weit gewichen. 3) Es sollten aus

<sup>1)</sup> Ich übergehe die wiederholten Bermittelungsversuche des Polenkönigs Badislaus, der seine jüngste Schwester mit dem Sohn des alten Pfalzgrafen vermählt hatte.

<sup>2)</sup> Der Vertrag u. a. bei Oumont VI. 1. p. 386. Das Arrangement wurde erst durch den Vertrag vom 20. Mai 1649 vollendet, in dem der Kurfürst Ravenstein an den jungen Pfalzgrafen überließ für die beiden Aemter in Ravensterg, die diesem der Vater überwiesen hatte, of. Pusendorf IV. 24.

<sup>3)</sup> Aus den Berichten Burgsborfs: "in summa, die Zesuiten haben diesen guten Fürsten bermaaßen im Gedräng und in der Klemme als die Schulmeister ihre Schulknaben", Schreiben vom 12. April 1647. Sehr lehrreich ist ein Denkschreiben des jungen Psalzgrafen an seinen Schwiegervater, den König von Polen, (9. März 1647), der zu Abschluß des Vertrages il piu vivo et essisce stimologewesen sei. Er bemerkt, er habe den Kursürsten besunden: essere molto diverso di quello che alcuni spiriti inquieti hanno cercato d'imprimere.

biesen angeblichen Gewissensscrupeln noch arge Dinge genug erwachsen.

Indeß hatte sich die pommersche Frage auf das Uebelste verwickelt. Gleich nach seiner Abreise aus dem Haag erhielt der Kurfürst "sehr allarmirende Nachrichten aus Osnabrück". Schweden fordere, wird den hochmögenden Herren gemeldet (17. Dec.), nicht bloß ganz Vorpommern, sondern auch Stettin, Wollin, Stift Camin, Colberg; es werde von allen Gesandtschaften, namentlich der französischen, kaiserlichen und venetianischen, der Schluß der Tractate auf das Heftigste gefordert; es sei die höchste Gesahr im Verzuge; ja wenn der Kurfürst sich nicht entscheide, werde ihm das Werk über den Kopf weggenommen werden; Schweden erkläre, daß die Herren Staaten nichts dagegen einwenden würden, theils weil sie in Allianz mit Schweden seien, theils weil sie in derselben ausbrücklich der Krone das dominium maris baltici eingeräumt und zugestanden hätten.

Allerdings hatten die Dinge in Osnabrück einen sehr üblen Gang genommen. Die Schweden glaubten, oder gaben vor zu glauben, daß der Kurfürst entschlossen sei, ihnen Pommern mit Gewalt zu entreißen, daß er mit dem Könige von Dänemark und dessen Sohn, dem Erzbischof von Bremen, im Verständniß sei.2) Sie hatten Trautmansdorfs Zusicherung, daß, wenn sich der Kurfürst ihrem Anspruch auf Vorpommern nicht füge, Kaiser und Reich ihnen daß ganze Herzogthum übergeben und garantiren würden; sie preßten die Kurfürstlichen mit dieser argen Alternative, entweder Abschluß ohne Brandenburg und mit Verlust von ganz Pommern, oder Versständigung mit ihnen auf eine Theilung, die mit jeder neuen Ersötterung für Brandenburg ungünstiger gestellt wurde.

<sup>1)</sup> Schreiben der brandenb. Geh. Rathe an die herren-Staaten 11. Dec. 1646.

<sup>2)</sup> Schreiben Schlezers an den Oberkammerherrn Conrad von Burgedorf, Stockholm, 5. Dec. 1646.

Der Kurfürst wurde völlig und förmlich von Kaiser und Reich Preis gegeben. Und die gleichzeitigen Verhandlungen über die Resligionsbeschwerden zeigten ihm nur zu beutlich, wie die katholisichen und lutherischen Stände gegen ihn eines Sinnes seien. Versgebens versuchten seine Gesandten, wenigstens Stettin — sie bosten zwei Millionen Thaler als Ersaty —, wenigstens das rechte Oderuser zu retten; vergebens bemühte sich d'Avaux, den immer neuen Zumuthungen Schwedens entgegenzutreten; "man arbeitet", schreibt er, "Tag und Nacht; nichts als Conferenzen, Zuschriften, Ersörterungen hin und her; aber Orenstjerna hört nichts; Einwensdungen, Vernunftgründe, Vitten, alles umsonst." Schon forderte Orenstjerna auch Gollnow, Garz, einen Strich Landes am rechten Oberuser hinab, ja Pyrit, Coldat; er schien dem Kurfürsten die Annahme unmöglich machen zu wollen, um ganz Pommern von Kaiser und Reich trot Brandenburg zu erhalten.

Aber half das neue Bündniß mit den Staaten nicht? Bei den weitläuftigen Formen staatischer Verhandlungen war kaum die Vorfrage eingeleitet, und dort trat für den Augenblick alles gegen das Verlangen nach dem spanischen Frieden in den Hintergrund. Um so weniger fanden die vermittelnden Vorschläge, die Holland in Vetress Pommerns machte, den Beifall der Schweden; sie forderten nur um so mehr, um so tropiger. Nur d'Avaux zügelte sie noch; es war nicht im französischen Interesse, daß Schweden und der Kaiser in einer Weise gegen Vrandenburg abschlossen, die sie solizbarisch verband. Es mußte ein Abkommen gefunden werden, dem der Kurfürst zustimmte; d'Avaux versprach vollste Entschädigung, wenn der Kurfürst folge.

Servien war nach dem Haag geeilt, den Abschluß der spanischholländischen Präliminarien wo möglich noch zu hindern. War es ein abgekartetes Spiel, daß Schweden "auf die Extremitäten bestand", damit Frankreich auf dem Congreß den Versöhnlichen spielen und einstweisen im Haag gegen Spanien arbeiten könne? War nicht vorauszusehen, daß demnächst die Rollen wechseln, Frankreich mit allem Ungestüm, wie jetzt Schweden, vordringen werde? 1) Es galt, den Moment zu treffen, wo man zwischen Schlla und Charybdis, immerhin mit einigem Verlust, hindurchschlüpfen könnte.

Der Kurfürst weilte noch in Cleve; er beauftragte Kleist, im Haag dem Prinzen und seiner Gemahlin zu melden, wie die Sachen ständen, und von ihnen zu vernehmen, ob es nicht besser sei, von zweien Uebeln das geringere zu erwählen und, wie er sich aus-brückte, "lieber etwas von unserm Lande zu verlieren, als das ganze quitt zu gehen." Er ließ den Staaten sagen, er hoffe vor aller Belt und auch bei denen, so es mit betresse, entschuldigt zu sein, wenn er weiche, "angesehen wir von allen Interessenten verlassen und uns von niemandem mit einiger Hüsse begegnet wird.")

Er hatte bereits seinen Entschluß gefaßt; er hatte Wittgenstein, der nach Cleve gekommen war, zur Eile zu mahnen, mit seinen letzten Erbietungen zurückgesandt. Am 7. Januar empfing d'Avaur des Grafen Eröffnungen: der Kurfürst sei gewillt, Vorpommern gegen angemessene Entschädigung den Schweden zu überlassen. Als Entschädigungen wurden in Aussicht genommen die Bisthümer Camin, Minden, Halberstadt, das Erzstift Magdeburg nach dem Tode des derzeitigen Administrators August von Sachsen.

Aber die Schweden weigerten sich, vorerst irgend einen Vorsschlag mehr anzunehmen, sie hätten lange genug gewartet; sie seien es müde, herumgezogen zu werden. Es kostete die Arbeit mehrerer Tage, daß sie nur erst Gehör schenkten; die Forderung der Oderslinie wiesen sie mit Lachen hinweg; mit Mühe gelang es den Versmittlern, Colberg, mit größerer Mühe, die Abtretung der Domainen

<sup>1)</sup> Das war die Anficht, die Kleift in einem Schreiben aus dem haag, 27. Jan. 1646, dem Kurfürsten darlegte.

<sup>2)</sup> Schreiben bes Rurfürften an Rleift, Cleve 2. Jan. 1647.

in Hinterpommern, die schwedischen Officieren überwiesen waren, zu erhalten; den Besitz von Gollnow, die Simultanbelehnung hielt Orenstjerna auf das Hartnäckigste sest, und durchaus beharrte er dabei, daß Schweden am rechten Oderuser hinab einen Strich Lanzbes behalten müsse; es wurde der Ausweg gefunden, die Bestimmung der Breite dieses Striches später in gütlicher Berständigung zu sinden. Der Versuch der Kaiserlichen, die Verhandlung zu stören, noch unmittelbar vor dem Abschluß wiederholt, scheiterte. 1) Am 28. Jan. wurden die sestgestellten Punkte, auf die energische Forderung d'Avaux's schriftlich versaßt und von den beiden Partheien unterzeichnet, der französsischen Gesandtschaft übergeben.

Tags darauf kamen neue Weisungen aus Stockholm: die Rönigin besehle, daß auch nicht ein Fuß breit von Pommern abgetreten werde. Sosort versuchten die schwedischen Herren, alles
mühsam zu Stande Gebrachte wieder in Frage zu stellen. 2) Zugleich erhob sich bei der Frage der Entschädigung Brandenburgs
Widerstand von allen Seiten. Es protestirte der Administrator von
Bremen als erwählter Coadjutor von Halberstadt, es protestirte das
Haus Braunschweig wegen der Nachsolge in Magdeburg, da vor
Kurzem ein welsischer Prinz für diese designirt war; den Titel
von Minden sührte der eifrig katholische Bischof von Osnabrück,
Mecklenburg hosste das Stift als Entschädigung für Wismar, Braunschweig wünschte es ich weiß nicht für welche Verdienste. Traut-

<sup>1)</sup> D'Avaur schreibt: En effet les Impériaux ont toujours appuyé et favorisé jusqu' au bout la prétention des Suèdois sur toute la Poméranie non seulement affin d'être quittes de la récompense destinée à l'Electeur de Br., mais aussi pour se rendre nécessaires à la couronne de Suède, après qu'elle lui auroit fait tant maltraiter ce Prince. Aus d'Avaur Mem. vom 22. Febr., in den Nég. hist. IV. p. 25.

<sup>2)</sup> d'Avaur Memoiren vom 22. Febr. 1646 in den Nog. secr. IV. p. 27. Dort, im Pufendorf, in den Acten des Berliner Archivs ift ein überreiches Material für diese Verhandlungen, von denen ich hier nur das Wesentlichste geben konnte.

mansdorf erklärte, Braunschweig habe schon, als nur erst von Magbeburg und Halberstadt die Rede gewesen, gedroht, den Krieg
fortzusetzen; gebe man auch Minden dahin, so sei das Aeußerste
zu befahren. Ihm ward entgegnet, daß dann die Forderungen für Brandenburg auf Schlessen gerichtet werden würden. Das vor Allem fürchteten die Kaiserlichen; mochten lieber noch so viele Hochstifte, die sie 1629 zu restituiren gedacht, geopfert werden, zumal
wenn darüber zwischen den Evangelischen selbst desto mehr Hader
entstand.

Und während in Betreff Brandenburgs die Frage sich mit jedem Tage unlösdarer zu verwirren schien, tagten die Gesandtschaften beisder Kronen in Ulm mit Baiern; es kam im März zum Waffenstüllstand, dem sich auch Göln, Mainz, Darmstadt anschloß.

Der Kaiser hatte seine letzten Bundesgenossen im Reich versloren; "Trautmansdorf kommt täglich in die Wohnung des Herrn d'Avaux, wie ein armer Supplicant um Gnade und Erbarmen zu bitten." In seiner Gegenwart sagte d'Avaux zu den schwedischen Gesandten: "kurz wir sind die Herren; sie müssen thun, was wir wollen." 1)

## Der Friedensschluß.

Wir sahen, es gab einen Moment, wo Friedrich Wilhelm die Bassen gegen Schweden zu erheben im Begriff stand. Er gewann es über sich, den Bedenken seiner Räthe zu weichen, vielleicht in der Hoffnung auf das Bündniß, das demnächst im Haag geschlossen werden sollte, in der Hoffnung, mit den Staaten vereint eine dritte Parthei zu bilden, eine Parthei des Friedens, des Gleichgewichts in Deutschland und Europa, der erhaltenden Politik.

<sup>1)</sup> Motifs de la France pour la guerre d'Allemagne, p. 443.

Die Herren von Holland rechneten anders. Ihnen war der Kurfürst willsommen gewesen, um die stuartischen Pläne im Haag zu kreuzen; nachdem es geschehen, hatten sie mit jener Allianz keine Eile; kaum daß die ersten vorläusigen Besprechungen nach Monaten zu Stande kamen. Die Rückgabe der clevischen Plähe, in denen noch staatische Besahung lag, weigerten sie unter begütigenden Borwänden.

Der Aurfürst mußte erkennen, daß er nicht richtig combinirt hatte. Seit dem Tode des Prinzen Statthalter, bei dem tiesen Mißtrauen gegen seinen Nachfolger und bessen Tendenzen, unter dem heftigen Ringen der spanischen und französischen Sinstills im Haag verlor die Politik der Staaten mehr und mehr ihre Richtung; sie wurde unberechenbar.

So blieb dem Aurfürsten, dem herrischen Ungestüm der Schweden gegenüber, keine andere Hülfe als die französische; und wir sahen, mit wie lebhaftem Gifer, mit welchem Erfolg sich d'Avanx bemühte.

Dafür, so hieß es, erwarte man auch, daß der Aurfürst seinen Einfluß im Haag, namentlich bei der Prinzessin Mutter im Interesse Frankreichs verwenden werde, "das ja allein seine Sache vertrete." 1) Man ließ merken, daß man auf die Dankbarkeit, auf aufrichtige und völlige Hingebung des Kurfürsten rechne.

Ihn verletzte der zugleich zudringliche und hoffärtige Eifer dieser französischen Herren, die Art, wie sie ihr Verdienst um ihn herausstrichen, der Ton, den sie gegen ihn sich erlaubten. 2) Und wenn ihm aus Paris die Aeußerung des dortigen Ministers gemeldet wurde, "man bedaure, daß er so zurückhaltend sei, werde aber trotz

<sup>1)</sup> Schreiben an den herzog von Longneville, 29. Jan. 1647. Neg. secr. IV. p. 13.

<sup>2)</sup> So d'Avaux's Schreiben an den Kurfürsten, 24. Febr. 1647 (Nog. socr. IV. p. 30), mit der Aurede Monsiour katt Monsoignour.

dem für ihn thun, was man könne, ohne mit Schweden zu brechen" 1), so bestätigte das seine Boraussetzung, daß für Frankreich im entscheidenden Augenblick das Einvernehmen mit Schweden immer wieder maaßgebend sein werde.

Allerdings hatte d'Avaux den immer neuen Forderungen der Schweden gegenüber die Punctationen vom 28. Jan. mit Entschiesdenheit sestgehalten, hatte auch heftige Worte nicht gespart, den Launen und Maaßlosigkeiten der Schweden entgegenzutreten, hatte endlich die Frage der schwedischen und brandenburgischen Entschädigungen so weit geordnet, daß (Anfang Mai) die betreffenden Artikel geschlossen werden konnten. "Um des edlen Friedens willen" hatte der Kurfürst nachgegeben. 2)

Aber inzwischen hatten jene Verhandlungen in Ulm die Lage der Dinge außerordentlich verändert; der Abfall Baierns war vor Allem ein Erfolg Frankreichs; Frankreich sammelte die alten Gegner Schwedens, Baiern, Cöln, Mainz um sich, während Schweden, wie gewaltig es mit seinen Heeren in Deutschland sein mochte, weber Brandenburg, noch Sachsen, noch die Welsen für sich hatte. Die Spannung zwischen beiden Kronen sand immer neue Nahrung; "mag man in Stockholm nicht vergessen, schreibt Mazarin, daß die Schweden mehr fürchten müssen, und zu verlieren, als wir Lust haben, sie zu halten." 3) Um so schrosser kehrten die schwedischen Gerren den evangelischen Eiser hervor; sie forderten Parität in den Reichsgerichten, Religionsfreiheit in den kaiserlichen Erblanden; sie

<sup>1)</sup> Schreiben des brandenburgischen Agenten Vicquesort, 8. März 1647. Lionne habe zu ihm gesagt: Que V. A. E. s'estoit tenu trop couvert ce que n'aurait pas empeché de saire pour Elle .... si on l'eut pu saire sans rompre absolument avec les Alliés.

<sup>2)</sup> So in einer lehrreichen Recapitulation dieser Berhandlungen, die Burgsdorf am 14. Jan. 1648 dem Dresdener Hose machte. Daher in der Friedensformel (I. P. O. XI. 1) als Grund der Entschädigung für den Kurfürsten: quod
ad promovendam pacem universalem juribus suis in Pomeraniam .... cesserit.

<sup>3)</sup> d'Avaux an Mazarin, 14. Mai 1647, bei Bougeant III. p. 288.

verwarfen für den Besitzstand der Evangelischen im Reich das Normaljahr 1624, das Trautmansdorf zugestanden; sie forderten durchaus Herstellung auf den Stand von 1618. Man war in Paris in großer Aufregung; nichts anderes, hieß es, wolle Schweden, als ein lutherisches Kaiserthum, und es werbe dafür, daß es dem Fürsten zusalle, welchen die Königin zu ihrem Gemahl wählen werde.

Wrangel sammelte die Bölker, die im oberen Deutschland frei geworden, am Main, setzte sich nach Böhmen in Marsch; wie konnte von dem Kaiser nach dem Abfall Baierns noch Widerstand erwartet werden; wollte er nicht das Aeußerste befahren, so mochte er eilen, auf dem Congreß das nachzugeben, was Schweden forderte und Frankreich fürchtete.

Die Katholischen in Münfter waren in der größten Sorge, daß es geschähe; von Frankreich ermuntert und gebeckt, traten sie ben schwedischen, den evangelischen Forderungen heftig und höhnisch entgegen: "man muffe endlich den Religionskrieg beginnen, und Gott alles befehlen." Zugleich arbeiteten die Jesuiten, die spanischen Einfluffe am Raiserhofe; fie verbachtigten Trautmansborfs Gifer für den Frieden; er wurde zurückberufen. Man bot alles auf, die Truppenmacht in Bohmen zu verstärken, ber Raifer felbst ging nach Eger. Sofort nach dem Abfall Baierns waren kaiserliche Avocatorien an bie in bairischem Dienst stehenden Bölker erlassen worden; fie hatten auf das in fo schnödem Wechsel der Politik demoralifirte Seer rasche Wirkung, auch Johann von Werth und andere Generale gingen zum Kaiser über. Maximilians Armee begann sich "aus Unlust zum Frieden und wegen des kärglichen Soldes" aufzulösen. Das Glud Deftreichs schien fich noch einmal zu erheben.

Mit äußerster Sorge sah Friedrich Wilhelm diesen Gang der Dinge; er sah sich, mochte Schweden, mochte der Kaiser siegen, am Rande des Berderbens. In einer höchst denkwürdigen Aufzeich nung 1) erörtert er seine Lage." Sett, sagte er, musse er fich zu einer Parthei entschließen; aber welche Parthei könne er noch mählen? Sich . zum Kaiser zu wenden, sei zu spät, wurde die Marken vorerst den Schweden Preis geben; eine Niederlage konne die kaiferliche Macht völlig und für immer niederwerfen; und wenn fie siege, so habe ja die Erfahrung gezeigt, was Brandenburg von Deftreich zu erwarten habe; den Katholischen gelte einmal als Regel, daß den Ketzern kein Glaube zu halten fei. Die Parthei der Schweden zu ergreifen, fei nicht minder troftlos; jedermann wiffe, wie fie bisher mit Brandenburg verfahren. Man werde vielleicht meinen, er solle in dem Stande, wie bisher, bleiben, alles Ungewitter über sich ergehen lassen; es sei unmöglich, sein Land gehe darüber zu Grunde. Er fieht keine Hulfe als eine Allianz mit Schweben, offensiv ober befensiv, "bamit", so sagt er, "wird für die Zukunft entstehen, daß ich mich durch eine Armee consiberabel machen, auch nachmals mit der gandgräfin, mit Braun= schweig und Lüneburg mich conjungiren könnte, um dann den Schweden, wenn fie gar zu unbillig werden, vorzuschreiben, was wir denn wollten; und wird der Kaifer nachmals erfahren, daß er getreue Chur= und Fürsten im Reich gehabt; man wird künftig daraus schließen, daß es nicht aus Leichtfertigkeit geschehen, sondern aus Liebe zum Reich und eines jedweden Laterland; benn was ware dem Kaifer und dem Reich gedient mit armen, von Land und Leuten verjagten Chur= und Fürsten." Er halte also dafür und

<sup>1) &</sup>quot;Bedenken ob Ich einige partie iho oder ins Künftige annehmen solle, darinnen etliche obstacula, welche vorgewandt werden mochten, als nemlich, das man sich dem Raiser, dem Reiche, Polen und Spanien hiedurch zuwider machen würde und dan warum man diese Schwierigkeiten aus dem Weg räumen solle und müsse". Das Schriftstät ist nicht datirt; auf dem Umschlag sindet sich — wohl von C. W. v. Raumers Hand — die Notiz "bald nach dem Regierungs-antritt"; und Ranke, Neun Bücher I. p. 41., der dieß Actenstück benutt hat, neunt es "einen Aufsah, der aus den ersten Regierungsjahren des Kursuschlassen übrig ist". Aus dem Inhalt ergiebt sich, daß es nach dem März und vor dem Juli 1647 geschrieben ist.

schließe dahin, "daß folde Allianz in Gottes Namen anzufangen, auch kunftig bei der Posterität genugsam zu verantworten sei".

Allerdings befahl er, daß seine Räthe in diesem Sinn versah= ren sollten 1); aber Wittgenstein und Fromhold, die zu diesem Zweck nach Schweden gehen sollten, machten begründete Einwendungen; sie baten, erst mit Abler Salvius, der sich immer den Interessen Brandenburgs geneigter gezeigt hatte, von der Sache sprechen zu dürsen; auch dieser widerrieth die Sendung. Schon hatte sich die Lage der Dinge durchaus geändert.

Bergebens hatte Brangel in Böhmen einzudringen versucht; bie Raiferlichen zwischen Eger und Pilsen hielten ihm Stand. Die Spanier in den Niederlanden, jest nicht mehr von Solland her gefährbet, ergriffen die Offensive; Turenne wurde schleunigst borthin beordert, aber der Kern seines Heeres, die alten Beimaraner, voll Wuth, daß man sie "wie Sclaven nach Frankreich führen wolle", emporten sich, zogen neun Regimenter stark von dannen in ihre heimath. Selbst die Neutralität hatte Coln nicht gegen den Uebermuth der Schweden geschützt; der Kurfürst sagte die Neutralität auf. Der alte Baiernherzog, dem die Schweden auf dem Congreß auch die Kurwürde zu entziehen forderten, näherte sich dem Kaiser, schloß mit ihm (im Sept.) den Pilsener Vertrag. schwerer wurde es Wrangel, sich in der Oberpfalz zu behaupten; endlich im Oktober begann er seinen Rückzug durch Thuringen nach Niedersachsen; die Kaiserlichen folgten ihm, drängten ihn über die Befer, brachen in heffen ein.

Aber zugleich hatte Frankreich die größten Erfolge in Italien davon getragen; auch Neapel hatte sich empört, sich unter dem Schuß Frankreichs als Revublik constituirt.

Der spanische Sof fette seinen ganzen Ginfluß in Wien baran,

<sup>1) &</sup>quot;Dieses ist nun meine intention und meinung, und begehre Ihr als Rathe solche zu secundiren".

baß der deutsche Krieg fortgesetzt werde; dann war Frankreich um so weniger im Stande, große Kräfte auf Italien zu verwenden. Und schon hatten die spanischen Wassen in Catalonien Lerida wieder genommen und behaupteten es; Erzherzog Leopold Wilhelm drang an der Sambre vor, nahm Landrecis; mit dem Kriegsvolk des Lothringers vereint, bedrohte er die Picardie.

Die europäische Krisis war in ihrer vollsten Höhe. Alle bis= her auf den Frieden gewandte Mühe schien vergebens, Alles stand wieder in Frage.

Setzt kam dem Kurfürsten ein Erbieten Frankreichs höchst lockender Art. Schon im April war in Paris der Wunsch geäußert, daß
er seine Truppen dem Könige abtreten, lieber noch, daß er die
Varthei der beiden Kronen nehmen möge, man werde ihm dafür
alle Bortheile, die er nur wünsche, gern zukommen lassen.<sup>1</sup>) Setzt
nach dem Abfall der Weimaraner, den man auf das Peinlichste
empfand, galt es um seden Preis, deutsche Völker als Ersatz zu
schaffen. Man bot dem Kurfürsten eine Allianz "zur Sicherung
und Körderung des Friedens"; Frankreich versprach, daß die ihm
als Aequivalent bestimmten Territorien, so wie die von den Schweden in den Marken noch besetzten Plätze ihm sofort eingeräumt
werden sollten, und "zur besseren Effectuirung", damit er "12,000
Mann auf den Beinen haben könne", bot Frankreich jährlich eine
halbe Million Kronen "ohne Wiedererstattung".<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> Briefe von Vicquesort vom 2. und 27. April 1647: On m'a fait donner grande espérance sous main. Die Franzosen hatten, ohne beim Kursürsten ansufragen, Werbungen in Preußen versucht, aber die Regimentsräthe hatten ste untersagt, worüber man in Paris sehr ungehalten war: C'estoit la moindre recognoissance, que l'on estoit obligé de rendre aux Princes dont on a besoin, sagte Brienne zu Vicquesort.

<sup>2)</sup> Es liegen über diese Allianz zwei sehr lehrreiche Begutachtungen vom Kanzler Gobe und, wie es scheint, von Schwerin (ohne Datum) vor, beibe find für die Ablehnung. Diese Gutachten fallen nach den historischen Angaben, die fie enthalten, in den Angust.

Mit aller Höflichkeit nahm ber Kurfürst biese Erbietungen entgegen, ließ sich auch auf weitere Berhandlungen barüber ein. 1) Aber unmöglich konnte er sich darüber täuschen, daß "die Sichersstellung des Friedens" nur auf Fortsührung des Krieges und gegen den Kaiser gemeint sei, daß Frankreich Brandenburg nur "zu einem Instrument neuer Unruhe im Reich und wider das Haus Destreich und dessen Anhänger" gebrauchen wolle.

Schon vorher, noch ehe ber Vilfener Vertrag geschloffen war, wurde von Wien aus ein Project betrieben, das auch von Kopenhagen aus lebhaft empfohlen wurde; es war "ein Berbündniß zur Bertreibung der Schweden"; man rechnete auf den Beitritt Sach= fens, Braunschweigs, der Sansestädte; der Raiser fandte Blumenthal, auch Brandenburg für diesen Plan zu gewinnen. 2) Es gab im Rath des Kurfürften Stimmen, die den Beitritt empfahlen, "nicht als ob für E. Rf. D. großer Rugen babei fein werde, denn Danemark und die Staaten werben entweder Vommern für fich behalten wollen unter dem Vorwand, daß E. Kf. D. es nicht genug gegen Schweden schützen können, wie jetzt Frankreich mit Casale thut, oder sie werden die Kriegskosten so hoch anstrengen, daß sie E. Af. D. unerschwinglich sein wurden; zu geschweigen, was dem Herzogthum Preußen widerfahren konnte, wenn man mit Schweden feind wäre; sondern weil es disreputirlich wäre, wenn E. Af. D. die Hände in den Schooß und nicht mit anlegten?"3)

<sup>1)</sup> Pufendorf scheint III. 20. diese Berhandlungen zu meinen, doch hat er die Actenstücke wohl nicht vor sich gehabt, die ich benutzen konnte. Seinen Ausbruck: quam in rom Elector valde pronus erat, kann ich nicht für sachgemäß halten.

<sup>2)</sup> Das kaiserliche Schreiben ist vom 14. Juli; bes Kurfürsten Resolution aus Eleve, 15. Oct. 1647. Blumenthal hatte als kaiserlicher Kriegscommissarschon im Frühjahr 1647 dem Kurfürsten gegen die Anmaahungen des Bischofs von Osnabrück, der von der Grafschaft Mark Verpstegung für 3000 Mann forderte, gute Dieuste geleistet.

<sup>3)</sup> Aus bem oben angeführten (Schwerinschen) Gutachten. Die Lique zwi-

Der Kurfürst faste die Lage der Dinge anders; sie erschien ihm drohender, als in irgend einem früheren Moment. Seit der mit Baiern geschlossenen Conjunction fühlte man sich am Kaiserhofe obenauf; "man glaubt, man bedürfe keines Menschen mehr".1) "Wenn biejenigen Stände, die neutral geworden, wieder in den Krieg ein= treten, so wird die höchst verderbliche Kriegsflamme nur immer mehr und weiter angezündet, das Werk wird zu einem Religionskrieg hinausschlagen"; so der Kurfürst; er fürchtete den Sieg der einen Parthei eben so wie den der andern. Wenn die Katholischen triumphiren, so ist es um die politische Libertät und das Kleinod des Glaubens zu= gleich gethan; wenn sie mit fremder Gulfe feste Punkte am Elbftrom und an ber Seekufte gewinnen, fo werben biefe ben Spaniern, die jett Frieden mit den Staaten haben, oder den Staaten und ben Dänen überlaffen werden; und wenn die Schweden siegen schon sind schwedische Kriegsschiffe in der Elbe erschienen — so werden fie auch in der Westsee festen Fuß fassen, das dominium bort wie in ber Oftsee suchen; das wird England so wenig wie Dane= mark und Holland dulden wollen; es wird ein neuer furchtbarer Rampf über ben ganzen evangelischen Norden Deutschlands sich ergießen. Schon haben die Schweden gedroht, daß fie, wenn die Katholischen vordringen, Pommern auf viele Meilen Weges mit einem "lieflandischen Zaun" umziehen, das ift, alles in Afche legen werden, damit ihren Gegnern unmöglich werde, ihnen zu folgen.2)

Es gab nur ein Mittel, dieser ungeheuren Gefahr zu begegnen. Schon waren auf dem Congreß die Satisfactionen für Frankreich, für Schweden, die wichtigsten Fragen über die Religionsver-

schen Spanien, Brandenburg und den Staaten, die im Mai 1647 für ausgemacht gehalten wurde (Négoc. secr. IV. p. 103), ift, so viel ich sehe, nie ernstlich in Rede gewesen.

<sup>1)</sup> Ewalb von Rleiftens Bericht aus Prag, 2. Oct. 1647.

<sup>2)</sup> Dieß aus der höchft lehrreichen Inftruction für Burgsdorf, 11/1. Decb. 1647, deren Anlaß fich gleich ergeben wird.

hältnisse im Reich festgestellt, wenn auch die Kaiserlichen die früher so gut wie zugestandene Freiheit der Religion in den Erblanden wieder in Frage stellten. Man mußte, das war Friedrich Wilhelms Ansicht, das so mühsam die auf diesen Punkt gedrachte Friedenswerk, dem er selbst so große Opfer gedracht, seskhalten, es mußte alles an die Durchsührung dieses Friedens gesetzt werden. Ihm schien der Moment gekommen, die größeren Stände in diesem Sinn zu vereinen, sich mit ihnen zur Aufstellung einer bewassneten Macht zu verbinden, die sich "beiden kriegenden Theilen considerabel machen", den Frieden erzwingen könne.

Friedrich Wilhelm — noch weilte er in Cleve — sandte Burgsdorf an den braunschweigischen Hof und nach Dresden; er ließ dort
erklären, daß er ein für alle mal resolvirt sei, keinen Krieg mehr
zu haben oder zu dulden, es möge auch gehen, wie es wolle; er erbot
sich, 5000 Mann aufzubringen, und forderte sie auf, dasselbe zu thun,
und diese Truppen dann so nach Magdeburg hin aufzustellen, daß man
um diesen höchst wichtigen Plat, der in Gesahr sei, in zwei oder drei
Tagen 15000 Mann vereinigt haben könne; auf den änßersten Fall
werde Brandenburg mit zwölf, ja fünszehn tausend Mann eintreten. 1)

Seit dem Pilsener Vertrage hatte Wrangel es aufgegeben, in Böhmen einzudringen, auch aus Niedersachsen, aus Hessen hatte er weichen müssen; er war auf das linke Mainuser zurückgegangen. Ihm gegenüber, seine Verbindungen mit Norddeutschland sperrend, standen die Kaiserlichen unter Holzapsel von Fulda an längs dem Südabhang des Thüringer Waldes, auf ihrem linken Flügel die Baiern; zugleich drang Lambon, gleichsam ihr rechter Flügel, vom Colnischen aus durch Westphalen dis tief nach Fries-land hinab vor. Wenn jeht Norddeutschland sich erhob, so schien

<sup>1)</sup> Mir liegen über diese Sache die Justructionen und Berichte Burgsdorfs, so wie die kursächstichen Berhandlungen (ans dem Dresd. Archiv) vor. Pufendorf hat sie übergangen.

ber Schwedenmacht der Garaus gemacht werden zu können. Mit ben größten Versprechungen versuchte der Kaiserhof den Kurfürsten zu sich herüberzuziehen; er bot nicht bloß ganz Pommern, sondern auch die Ueberlassung der vier Viskhümer, die ihm als Entschädtgung zugesichert waren, auch das Kriegsobristenamt, wie es der Erzherzog Leopold Wilhelm gehabt, das Kreisdirectorium des niedersächsischen und westphälischen Kreises.)

Der Aurfürst lehnte so lockende Erbietungen ab; er wiedersholte seine Bitte, "Ks. Maj. wolle nicht durch längeren Gebrauch der zweiselhaften Bassen, sondern durch friedliche Consilia und Dissponirung sämmtlicher Interessenten zur Annahme billig mäßiger Besdingungen den Frieden schaffen". Er sandte Ewald von Kleist an den kaiserlichen Hof, dringende Vorstellungen wegen endlicher Neberweisung der Festung Hamm zu machen, damit auch dort die höchst nöthige Neutralität möglich werde.

Er hatte die Sorge, daß man in Wien, um Kursachsen zu gewinnen, dessen jülichsche Ansprüche wieder hervorkehren<sup>2</sup>), Hamm oder Jülich den Sachsen überweisen werde. Die Kaiserlichen dehnten sich im Jülichschen aus, und Pfalz Neuburg begann, trot des neulich geschlossenen Bertrages, wieder die Evangelischen zu drücken. Unter diesen Umständen hielt Friedrich Wilhelm für nothwendig, sich auf das Aeußerste gefaßt zu machen, währender die Unterhandlungen in Dresden mit Eiser sortsetzen ließ. Es wurden die brandenburgischen Völker im Elevischen verstärkt, das "clevische Defensionswerk" begann die allgemeine Ausmerksamkeit zu erregen. Gingen die Braunschweiger und Sachsen auf des

<sup>1)</sup> Diese Erbietungen wurden (im Nov.) durch den Paderbornschen Kanzler Buschmann gemacht, Meiern IV. p. 799 ff. Eine Andeutung darüber hat Puschendorf III. 21. In den Burgsborfsschen Berhandlungen wird auf sie Bezieshung genommen, weitere Acten haben mir darüber nicht vorgelegen.

<sup>2)</sup> Daß ber kaiserliche Secretair mit bieser Offerte nach Dresden gekommen, berichtete Burgsborf aus Lichtenberg, 2. Jan. 1648.

Kurfürsten Plane ein, so war die dritte Parthei da, und mächtig genug, entscheidend zwischen die Kämpfenden zu treten.

Während von Wien aus der Geheim-Secretair Schrötter nach Dresden gesandt wurde, den Burgsdorfischen Verhandlungen irgendwie noch eine für Destreich günstige Wendung zu geben, sprachen die
Schweden in den drohendsten Ausdrücken über dieß Vornehmen, das
"ihr ganzes Werk über den Haufen stürzen könne"; man müsse
Kurbrandenburg nicht aufkommen lassen, man müsse die Extreme
versuchen und den Ausgang Gott anheim geben. Man schickte sich
an, zum nächsten Frühling "ein großes Volk hinauszubringen"1),
es hieß, daß Pfalzgraf Karl Gustav von Zweibrück es führen werde,
der Schwestersohn Gustav Adolphs.

Nicht minder bedenklich erschien dem französischen Hof die Bildung einer dritten Parthei im Reich; "sie verspricht uns nichts Gutes", schreibt d'Avaux an Cardinal Mazarin, "die Deutschen sind alle einig im Haß gegen die Fremden."<sup>2</sup>) Und in Frankreich selbst begann es zu gähren; es waren die Anfänge der Fronde.

Auch an Kurcoln, an Baiern hatte Friedrich Wilhelm sich gewandt, und seine Erbietungen fanden bei beiden freundliche Aufnahme. ) Es zeigte sich deutlich, daß in München die Rücksicht auf Frankreich größer war, als die wieder erneute Freundschaft mit dem Kaiser; man müsse, lautete die bairische Antwort, in den Kaiser dringen, nicht ein so genaues Auge auf die ausländischen Sachen zu schlagen und selbige so tief mit dem deutschen Wesen zu schaffen, als eine

<sup>1)</sup> Schlezers Berichte aus Stodholm, namentlich vom 25. Dec. 1642, 1. Jan., 12. Feb., 4. März 1648.

<sup>2)</sup> Schreiben von d'Avaux, 30. Dec. 1647: Le tiers parti qui se forme entre les Electeurs de Saxe et de Brand. et la maison de Brunswick auquel d'autres princes entreront, ne nous promet rien de bon .... (Bougeand III. p. 396).

<sup>3)</sup> Otto v. Schwerins Sendung nach Cöln, 31. Oct. Brief eines Ungenannten (quem nosti) an Burgsborf aus München, 27. Dec. 1647.

"fördersame beiberseits schiedliche Vereinigung und Zusammentretung sämmtlicher Stände". In den eben jetzt dem Congreß vorliegenden Religionsfragen zeigte Baiern, wie Cöln die versöhnlichste Stimmung. 1)

Aber am Kaiserhose sprach man bestimmter als je aus, "daß der deutsche ohne den spanischen Frieden mit Frankreich keinesweges gemacht werden, auch Kais. Maj. von der Krone Spanien Interesse nimmermehr sich trennen, noch es außer Acht lassen könne."2) Die kaisserlichen Diplomaten waren sichtlich bemüht, die Congresshandlungen hinzuhalten; sie brachten mehrere Forderungen vor, die der schon sestgesstellten schwedischen Satissaction entgegen waren, sie nahmen Dinge, die Trautmansdorf schon zugestanden, wieder zurück; ja sie machten ebenso, wie Schweden, Anspruch auf einige Millionen Satissaction für die kaiserliche Soldatesca, die das Reich ausbringen müsse. 3)

Rleistens Aufenthalt am Hofe zu Prag wurde immer peinlicher; er bat den Kurfürsten, sich auf einige Wochen beurlauben zu dürfen.

Noch im October hatte der kaiserliche Feldherr Holzapfel, der alte strenge Reformirte, den Kurfürsten zur Vereinigung mit dem Kaiser aufgefordert<sup>4</sup>); jetzt überzeugte auch er sich von der Noth=wendigkeit der "dritten Parthei", empfahl sie den hessischen Land=ständen. Seit dem Herbst war der Würzburger Bischof Johann Philipp von Schöndorn zum Erzbischof von Mainz gewählt; er ließ dem Kurfürsten seine volle und freudige Zustimmung zu dem, was er im Werk habe, metden; er möge nur darauf dringen, daß

<sup>1)</sup> Friedrich Wilhelm an Maximilian, 18. Jan. 1648, beffen Antwort 22. Jan.

<sup>2)</sup> Schreiben Maximilians von Baiern an Friedrich Wilhelm, 29. Jan. 1648.

<sup>3)</sup> Aus der Burgsborfischen Verhandlung in Dresden, 14. In. 1648. (Dresd. Arch.). Pufendorf de red. Suec. XIX. 220: Ita dum a prius conventis aut oblatis tam longe nunc recedunt Caesarei, haud obscure patebat, nihil ipsos aliud agere, quam ut ludificando pacem extraherent.

<sup>4)</sup> holzapfel an ben Kurfürsten 23/13. Oct. 1647. Das Folgende nach Rommel IV. p. 724 ohne Zeitangabe; die Verhandlung mit den hessischen Ständen war Mitte Rov.

bei dem, was vom Grafen Trautmansdorf schon zugestanden, beharrt werde, wenn auch der Bischof von Osnabrück und andere geistliche Fürsten dem Kaiser hart anlägen, es zu limitiren. 1) Auch die Landgräsin sandte einen ihrer vertrautesten Käthe nach Cleve: sie sei bereit, wenn ohne Nachtheil ihrer Entschädigung ein allgemeiner deutscher Frieden erreicht werden könne, ihre Verbindung mit den beiden Kronen aufzugeben und an ihrem Theil so viel zu thun, daß die Versassung der "evangelischen Union" auf 30,000 Mann komme. 2)

So schien sich alles nach Wunsch zu fügen. Wenn Kursachsen zustimmte, so traten die mächtigsten evangelischen Fürsten unter Zustimmung von Baiern, Cöln, Mainz zwischen die Kämpfenden; und sie waren stark genug, den Frieden zu erzwingen.

Seit brei Wochen unterhandelte Burgsborf in Lichtenberg; vergebens wies er darauf hin, wie sie alle zu Grunde gingen, wenn sie länger so sitzen blieben, vergebens erklärte er, daß Brandenburg mit Sachsen dafür stimmen wolle, den Kaiser in seinen Erblanden in Sachen der Religion nicht so hoch zu restringiren. Mit jeder neuen Besprechung zeigte sich der alte Kurfürst zäher; endlich gab er die Erklärung: "was Brandenburg wolle, sei schön und gut, aber nicht räthlich, man müsse besorgen, daß solche neue Union den Schweden so gut, wie dem Kaiser und den Katholischen nicht wenig Nachdenken verursachen werde; seit dem Prager Frieden seien die Evangelischen weder vom Kaiser, noch von den katholischen Ständen geskränkt worden."3) Nun wurden auch die braunschweigischen Herren

<sup>1)</sup> Blumenthals Schreiben an den Kurfürsten, Frankfurt a. M., 12. Decb. 1647.

<sup>2)</sup> Rommel IV. p. 734. Diese Berhandlung scheint sehr geheim betrieben zu sein, um dem Kaiserhos nicht "Ombrage zu geben".

<sup>3)</sup> Burgeborfs Schreiben aus Joffen, 20. Jan.: "Ich beklage nichts mehr als bie eble Zeit, die ich in dem verfluchten Lichtenberg habe zubringen muffen".

bedenklich: wenn Kursachsen zweifelhaft sei, könnten sie sich nicht pure erklären. 1) Natürlich, daß auch die Landgräfin sich zurückzog.

"Kursachsen hat ein viel andres Absehn; den Räthen dort spukt noch der Pragerische Frieden im Kopf, vermeinen, wenn derselbe siele, welcher doch allbereit ziemlich durchlöchert, werde die chursäch= sische Reputation auch fallen, und ihre Intention, als wenn Kur= sachsen der Evangelischen Dictator sein sollte, gleichsam labefactirt werden". So war Burgsdorfs Ansicht.

Allerdings war die evangelische Dictatur Sachsens dahin. Schon war so gut wie festgestellt, daß Psalzgraf Carl Ludwig wenigstens die Unterpsalz zurückerhalten und eine achte Kurwürde für ihn gegründet werden würde. Und wie stolz stand das reformirte Kassel da, wie mächtig erhob sich das reformirte Brandenburg. Noch verssuchte Kursachsen, wenigstens in die Friedensartikel Bestimmungen zu bringen, die die Calvinisten niederhielten; durchaus nicht als Augsburgische Consessionsverwandte sollte sie gelten dürsen, geduldet sollten sie sein, "wenn sie wollten und sich ruhig verhielten".

Mit äußerster Entrüstung las der Kurfürst diese Meldungen. Er erließ Besehl an seine Gesandten, beim Congreß zu erklären: "er sei nicht gesonnen, sich von der Augsburgischen Consession und deren Namen ausschließen zu lassen und bei seinen mehrentheils lutherischen Unterthanen den Namen zu haben, daß er sich gleichsam in ein neues Recht einbetteln müsse, da er sich mit Mund und Hand zur Augsburgischen Consession bekenne". Er sorderte, daß im Friedensinstrument die beiden so nah verwandten Bekenntnisse mit dem gemeinsamen Namen "evangelisch" bezeichnet werden sollten, er werde in die Insertion eines besondern Artisels von den Resormieren nicht einwilligen, "sondern dasselbe an dem Ort suchen, da er es wohl erlangen wolle und sich dabei mainteniren".

<sup>1)</sup> Burgeborfe Gefammtbericht über feine Miffion, Cleve 4. Mai 1648.

Diese sehr ernste Sprache verfehlte ihren Eindruck nicht, zumal ein Schreiben Schwerins an Fromhold bekannt wurde, in dem es hieß: "er bitte um Gottes Willen, man möge sehen die Sache in Ordnung zu bringen; der Kurfürst habe mit beweglichem Eifer unter Bergießung vieler Thränen in der Geheimrathssitzung von ber Sache gerebet und fich erklart, daß, wenn man ihn nicht für einen Augsburgischen Confessionsverwandten halten und so nennen wolle, er bei dem evangelischen Wesen ferner nichts thun, sondern bie Hand abziehen wolle". Am 13. April kam der VII. Artikel des Friedens in der Fassung zu Stande, der den Reformirten das gleiche Recht mit den Lutheranern gewährte, und zwar in einer Formel, die sie als innerhalb des Augsburgischen Bekenntnisses stehend bezeichnete. Die wiederholten Proteste, die noch Kursachsen erhoben hat, fchließlich ber gegen ben Ausbruck bes Artikels, es fei fo mit ein= helliger Beistimmung des Raifers und aller Stände beschlossen, sind ohne weiteren Erfolg geblieben. 1)

Es war ein benkwürdiges Ergebniß, das Friedrich Wilhelm erreicht hatte; es war der Anfang jenes großen evangelischen Friebenswerkes, das, in seinem Hause von Geschlecht zu Geschlecht weiter erbend, sich dereinft in der Union vollenden sollte.

Aber die große politische Combination, mit der er dem weiter rasenden Krieg Halt zu gebieten gehofft hatte, war mißlungen, und er konnte sich nicht über die Gründe täuschen, die sie hatten miß-lingen lassen.

"Er musse Frieden haben und suchen, es möge ausschlagen, wie es wolle", hatte er in Lichtenberg erklären lassen. Aus den Marken ward ihm berichtet, daß die Schweden jetzt statt der 120,000 Thir. Contribution 140,000 forderten; "die Armuth des Landes ist furchtbar, die Leute können in Wahrheit nicht mehr, die

<sup>1)</sup> Die Materialien zu biefer höchst anziehenden Verhandlung finden sich bei Weiern IV. p. 239 — 286. Ich übergehe das Einzelne.

Last ist zu groß und währt zu lang; es ist die unaufhörliche Constribution der fressende Wurm, der alles zu Grunde richtet".1) Die Schweden forderten für die Grafschaft Navensberg, die sie nicht mehr besetzt hielten, 50,000 Thlr. Contribution. Mit "höhnischen Worten" sprach man in Stockholm von den großen Dingen, die der Kurfürst vorhabe, und daß man ihn schon niederhalten werde.2) Schon begann man sich sleißig nach der jülichschen Sache umzuthun; Pfalzsgraf Karl Gustav, in dem man jetzt den künstigen Gemahl der Königin sah, war ja auch ein Enkel von einer der Schwestern des letzten Herzogs von Jülichschee.

Nicht minder trieben die Kaiserlichen Contributionen in Navensberg, in der Grafschaft Mark ein. Bergeblich forderte Kleist, nach Prag zurückgekehrt, Nachlaß; vergebens drängte er, die schon zugessagte Räumung Hamms zu bewerkstelligen; man hielt ihn mit immer neuen Bendungen hin: General Lambon habe schon den Befehl ershalten, mache sich schon zum Abmarsch fertig u. s. w. Als endlich die Kaiserlichen von Hamm aus das Land umher zu durchstreisen, es auszuplündern begannen — um zu sehen, meinte Kleist, was man dem Kursürsten bieten könne 3), — da befahl dieser einige kurcölnische Dörfer in dem Schutzbereich Lambons in gleicher Beise zu behandeln, zu nicht geringem Erstaunen der Kaiserlichen, daß auch er endlich nach dem spanischen Sprüchwort erst nehmen, dann fordern lerne.

Nicht diese oder irgend eine andere deutsche Frage hemmte den

<sup>1)</sup> Burgedorfs Bericht, Küftrin 15. Febr. 1648.

<sup>2)</sup> Schlezers Bericht, Stockholm 15. April 1648.

<sup>3)</sup> Rleistens Bericht aus Prag, 14. Jan. 1648: "Es ift aus allem Bersahren dieses Orts abzunehmen, daß diese geübten Thätlichkeiten wo nicht befohlen, doch darum connivirt worden, damit man sehe, wie man sich dagegen verhalte und ob es einige Beränderung der Resolutionen nach sich ziehen werde". Trautmansdorf wandte auf den Kurfürsten das Sprüchwort tomar y pedir an; Kleist antwortet, daß dies besser sein gedir sin tomar, welches er nun lange Zeit her practisitt habe.

Abschluß des Friedens 1); selbst nicht die der Gelbentschädigung für die schwedische Soldatesca, obschon der Kaiserhof den Schein an= nahm, daß es der Fall sei; die Fürsten und Stände beseitigten diesen kaiserlichen Vorwand mit dem Zugeständniß, daß die Zah-lung der fünf Millionen von den sieben Kreisen mit Ausschluß des östreichischen, burgundischen und bairischen übernommen werde. 2) Die Fragen, um die es sich jeht noch handelte, waren recht eigent-lich die, von denen der ungeheure Krieg ausgegangen war.

Mit der größten Hartnäckigkeit forderten die Schweden, versagte der Raiser die Amnestie und freie Religion für seine Kronsund Erblande. Es war die Frage um die Sicherstellung der von Ferdinand II. durchgeführten Reaction, um die innere Consolidirung der kaiserlichen Lande, um ihre Schließung den übrigen deutschen Landen gegenüber, in denen die Beschränkung des Resormationszechts der Fürsten durch das Normaljahr 1624 nothwendig zu einer gewissen consessionellen Toleranz sührte. Von Seiten der Reichstände wurde dem Kaiser, um den Frieden zu ermöglichen, auch dieser Artikel (Tandem omnes) zugestanden und damit die Libertät in den kaiserlichen Landen aufgegeben. 3) Für Schweden war es der Vorwand, den Kampf fortzuseten.

Der zweite Punkt betraf die europäische Stellung des Hauses Destreich; Frankreich forderte, daß der Kaiser sich verpflichte, die Krone Spanien, wenn der spanisch=französische Krieg fortgesetzt

<sup>1)</sup> Die beiden Kronen waren übereingekommen, de so relacher sur les articles de l'intérêt public de l'Allemagne, à proposition qu'on les satisferait sur leurs intérêts particuliers. Servien bet Flassan, Hist. de la dipl. franç, III. p. 159.

<sup>2) &</sup>quot;Ein vornehmer ehrlicher deutscher Mann in Prag" sagte zu Aleist: Satissactio militiae utrinque premitur; utinam quos illa maxime premet, illi ne frustra siat in tempore curent iungendo animos manusque. Germanos, nulli factionum sed soli Imperio adhaerentes. Aleistene Bericht vom 30. Mai.

<sup>3) &</sup>quot;Kaif. Maj. haben durch das Friedensmittel ihre Königreiche zu Erbkönigreichen gemacht", fagt Burgsdorf in den Lichtenberger Berhandlungen. Conferenz vom 14. Jan. 1648. (Dresd. Arch.)

werbe, nicht zu unterstützen, und daß der burgundische Kreis, so wie der Herzog von Lothringen nicht in dem Reichsfrieden mit begriffen sei. Damit stellte man dem Kaiser die Alternative, entweder um des Reiches Willen Spanien Preis zu geben oder um Spaniens Willen sich völlig zu entfremden. 1)

Die kaiserliche Politik schwankte keinen Augenblick. Seit dem holländischen Frieden — er wurde Anfangs 1648 proclamirt — hob sich das Glück der spanischen Wassen überall; im April erfolgte die Gegenrevolution in Neapel. Die Franzosen wurden ausgetrieben; in Prag seierte man dieß frohe Ereigniß mit Tedeum und Festturnier.

Aber schon hatte sich Turenne, bei Mainz den Rhein überschreitend, mit Wrangel vereinigt; sie zogen der Donau zu, überschritten sie, drangen gegen den Lech vor. In dem Gesecht des 17. Mai sand der wackere Holzapsel seinen Tod; der alte Kurfürst Maximilian flüchtete, sein Heer löste sich auf; furchtbar heerend ergossen sich Wrangels wilde Schaaren über das Baiernland, erst der hoch angeschwollene Inn hemmte ihr Weiterstürmen (Juli).

Von Franken aus hatte Wrangel einen Theil seines Heeres unter Königsmark gegen Böhmen gesandt; das katserliche Hossager flüchtete nach Linz. Ende Juli erschienen die Schweden vor Prag, nahmen die Kleinseite.

Es galt die Lebensfrage der östreichischen Politik; "man rüstet sich hier", schreibt Kleist aus Linz, "eifriger als je zum Kriege." Er fügt hinzu: "die kaiserlichen Gesandten beim Friedenscongreß werden demnächst abberufen werden; es scheint, man geht dort um als mit dem Todtentanz, und einer verliert sich nach dem Andern und sucht den Frieden anderswo."<sup>2</sup>)

<sup>1)</sup> So entwidelt Rleift in seinem Bericht vom 15. Jan. 1648 dieß "gefährliche und dem Friedenshandel höchst schälliche artificium".

<sup>2)</sup> Rleiftens Schreiben aus Ling, 21. Juli.

Immer heftiger brängten die Reichsstände auf dem Congreß zum Abschluß; sie waren bereit, ohne den Kaiser und das Haus Destreich, Namens des Reichs abzuschließen. 1) Noch hofften die Kaiserlichen auf irgend eine glückliche Wendung; Friedrich Wilhelms Stimme gegen jenen Abschluß zu gewinnen, traten sie ihm jetzt endlich Hamm ab. Nicht darum widersprachen seine Gesandten dem Friedensbeschluß ohne den Kaiser; solcher Friede hätte ja doch dem Kriege kein Ende gemacht, die deutschen Lande nicht von den fremden Heeren befreit, er hätte Deutschland zu einer französisch-schwedischen Dependenz gemacht. 2)

Schon drangen die Schweden auch von Schlesien aus in Böhmen ein, nahmen Tabor. Pfalzgraf Karl Gustav zum Generalissismus der schwedischen Armeen bestellt, landete mit neuen Truppen, zog die Elbe hinauf, nach Böhmen hinein. Brangel, der noch am Inn stand, rüstete sich, von Neuem vorzugehen; es galt Wien, während Karl Gustav, so hieß es, Willens sei, nach dem Fall der Altstadt Prag sich zum Könige von Böhmen ausrufen zu lassen.

Da endlich gab der Kaiser seine Sache verloren. Am 24. Oct. wurde das Friedensinstrument unterzeichnet.

<sup>1) &</sup>quot;C'était traiter l'Empereur avec trop de mépris et disposer souverainement sans lui non seulement des intérêts de l'Empire, mais de ceux de sa maison", so die Opposition einiger Stände. Servien Mem. vom 14. Sept. 1646, bei Bongeant III. p. 476.

<sup>2)</sup> Je vois dans cette Cour (de Br.) tant de vastes desseins de tous côtés, que je crois qu'il sera difficile de fixer ce Mercure, leur fausse prudence allant à ne désespérer personne de leur amitié, ce qui est une fort mauvaise politique parceque bien souvent, qui ne veut point avoir d'ennemis, se trouve sans amis. Schreiben de la Courté an Lionne, 14. Sept. 1648.

## Das Ergebniß.

Mit diesem Frieden schloß die größte Krisis, welche die europäische Staatenwelt bis dahin durchgemacht hatte, der erste europäische Krieg.

Formell war der Friede geschlossen worden von dem Kaiser und seinen "Föderirten und Abhärenten" auf der einen, von den Kronen Schweben und Frankreich und ihren "Berbündeten" auf der andern Seite, Bezeichnungen, in denen so gut wie alle Staaten des christlichen Abendlandes begriffen waren. Der Friede war, wie der Krieg, recht eigentlich ein europäischer, der erste europäische.

Nicht, daß er einen allgemeinen, einen dauernden Friedensstand geschaffen hätte; er brachte weder eine Ausgleichung der entgegenzgesehten Interessen, die zum Kampf geführt hatten, noch fand man sich wie 1815 in einem neuen einigenden Princip zusammen, aus dem man eine neue Ordnung der Dinge hätte schaffen wollen. Aber indem sich die unausgesöhnten Gegensähe der Principien, Interessen, Richtungen in der Form von gegenseitigen Verträgen und Garantien banden und sicher stellten, bildete sich eine neue Weise der Staatengemeinschaft und eine neue Norm ihrer Bewegung.

An die Stelle der alten papstlich = kaiserlichen Doctrin vom heiligen Reich, welche die Ferdinande noch einmal geltend zu maschen, auf welche sie den Dominat des Hauses Destreich zu gründen versucht hatten, setzte dieser Friede das europäische Völkerrecht, das heißt, die Summe der positiven Bestimmungen, welche die geschlossenen Verträge enthielten; und die Norm des europäischen Staatenssystems wurde das Gleichgewicht.

Wenigstens im Princip war nun die Gemeinschaft aller christ= lichen Staaten, ihre Solidarität für die Erfüllung dieses Friedens und die Erhaltung des Friedensstandes völkerrechtlich gegründet 1);

<sup>1)</sup> J. P. O. 17. 4: Qui .... contravenerit, poenam pacis fractae ipso jure III, 1. 22

es war ein rein politischer Begriff statt bes kirchlich feubalen, ben bie Reformation im geistlichen Bereich gebrochen, als bas bestimmende Motiv der europäischen Staatenwelt anerkanut.

Nicht bas Reich als solches war unter ben paciscirenden Rächten, noch weniger im Namen und Auftrag des Reichs hatte der Raiser abgeschlossen; sowohl auf des Kaisers Seite, wie auf der der beiden Aronen wurden die ihnen verbündeten "Aurfürsten, Fürsten und Stände" als mitpaciscirende genannt. Die meisten Artikel des Friedens sind der Feststellung der deutschen Berhältnisse gewidmet, theils der territorialen und confessionellen, theils der der "landesherrlichen Obrigkeit"; und das Territorialrecht der Fürsten und Stände wird in der französischen Urkunde des Friedens als droit de souveraineté bezeichnet.

Das Maaß dieser neuen reichsrechtlichen Verhältnisse ist fortan, daß auch die hochgesteigerte Schwedenmacht für Pommern, Bremen, Verben in die Reichsstandschaft eingetreten ist. Jeder Fürst und Stand im Reich ist von nun an so von der Reichsgewalt unabhängig und auf sich selbst gestellt, wie bisher das Haus Destreich für seine Reichslande allein hat wollen gelten lassen; jeder Stand ist "Kaiser in seinem Territorium".

Dieser Friede, so wird ausdrücklich bestimmt, soll dem nächsten Reichsabschied einverleibt, es soll auf dem nächsten Reichstag über eine Reihe von Bestimmungen, die der Friede vorbehalten, über die Competenzen der Reichsgewalt, über die Reichsgerichte, über eine beständige Bahlcapitulation, mit einem Wort, über die Summe der künftigen Reichsversassung entschieden werden; Entscheidungen, die zum Theil erst nach Menschenaltern, zum Theil nie ersolgt sind.

incurrat ... pax vero conclusa in suo robore permaneat teneanturque omnes hujus transactionis consortes, universas et singulas hujus pacis leges contra quemcunque ... tueri.

Das Reich im alten Sinn hat zu eristiren aufgehört. Was unter dem alten Namen weiter vegetirt, ist ein völlig neues und ein völlig unsertiges Wesen unter der Garantie der europäischen Mächte. ) Die Reichsverfassung ist nicht mehr staatsrechtlich und in der lebendigen Gemeinschaft derer, welche sie umschließt; sie ist völkerrechtlich sestgestellt und unter der Obhut und Controlle Europas. Seder einzelne Kursürst, Fürst und Stand des Reiches steht fortan nicht mehr allein und ganz im Reichsrecht, sondern zugleich und ohne Mittel im europäischen Völkerrecht, und mehr in diesem, als in jenem; denn das Völkerrecht bestimmt und garantirt seine reichserechtliche Stellung.

So schließt die mehr als hundertjährige Reformbewegung des Reichs. Der letzte Versuch, es monarchisch und zu Einem Staat zusammenzusassen, ist völlig gescheitert, weil man den einzig rettenden Gedanken, den nationalen, nicht zu erfassen vermocht hat. In dem officiellen Deutschland, wie es nun geworden, giebt es keine Nation mehr, giebt es nur noch die souverainen Territorien, in die ste zerbröckelt ist; und die Bedeutung der neuen Reichsgestaltung ist, daß jede Möglichkeit einer neuen, nationalen Resorm, auch die Hossmung auf sie ausgeschlossen ist.

Die Zukunft muß zeigen, ob die zerriffenen Glieber bes Reichs für sich das Bedürfniß staatlicher Gestaltung und Sicherung erfüllen können, zu dem die Nation in ihrer Gesammtheit nicht hat gelangen können und nicht mehr gelangen soll.

Mit bewunderungswürdiger Energie hat die kaiserliche Politik den langen Kampf um die Obmacht Destreichs im Reich und über Europa geführt. Auf Kosten Deutschlands hat sie verstanden, den Krieg zu führen und den Frieden zu schließen. Sie hat der Nation immer nur die Alternative gelassen, unter Destreich geeint ober

<sup>1)</sup> J. P. O. 17. 2. Sed haec transactio perpetua lex esto et pragmatica Imperii sanctio.

ohne Destreich nichts zu sein. Und unter dieser Bedingung, daß Deutschland in seiner Gesammtheit politisch nichts mehr sei, haben sich die beiden Kronen mit dem Hause Destreich verständigen können und den Frieden geschlossen. Auf die Ohnmacht Deutschlands wird das Gleichgewicht Europas gegründet, und diese Ohnmacht hat der Frieden vollkommen organisist und unter die Ohnu Europas gestellt.

Nicht bloß Deutschland in seiner Gesammtheit, sondern jeder beutsche Fürst und Stand war mit diesem Frieden politisch matt gesetzt. Denn der Rest von Gemeinschaft im Reich, den noch der Friede ließ, weit entsernt Schutz, Kraft, Selbstgefühl zu geben, war und blied eine Schranke, die jeden, der nur innerhalb derselben stand, in der freien Theilnahme an der allgemeinen Politik, in der Freiheit seiner Bewegung hinderte; und die Sicherungen, die grösberen Vortheile, welche die Verbindung mit andern Mächten geswährte, ließ auch den Wunsch, sich in der Reichsgemeinschaft wiesder zusammenzusinden und zu erstarken, völlig ersterben. In der Form des Reichs, des officiellen Deutschlands gab es keinen Fortschritt, keine Zukunft, kein neues Leben mehr.

Nicht bloß die Ohnmacht Deutschlands in seiner Gesammtheit hat der Frieden begründen wollen und begründet, nicht bloß die einzelnen Fürsten und Stände mit der Doppelstellung, die er ihnen gab, matt gesetzt. Es war das Interesse Schwedens und Frankreichs so gut wie Destreichs, auch für die Zukunft dafür zu sorgen, daß sich innerhalb des Reichs kein Territorium, kein deutscher Staat zu einer Macht entwickelte, welche die deutschen Interessen hätte vereinigen, das vielleicht einst wiedererwachende nationale Leben vertreten können. Der Friedensschluß stellte das Verhältniß der drei Mächte zu Deutschland, wie die Wechsel des Krieges es entwickelt hatten, für immer fest; militairisch, wie politisch beherrscheten sie Deutschland.

Allerdings hatte das Haus Destreich den Frieden ohne Spanien schließen, die alleinige Beherrschung Deutschlands aufgeben müssen. Aber dafür war es in seinen deutschen Landen desto mächtiger, unumschränkt geworden. Es hatte in den Erblanden, in der Krone Böhmen die Libertät gebrochen, das Evangelium ausgerottet, es hatte sie völlig aus der Competenz der Reichsordnungen, aus der verfassungsmäßigen Einwirkung des Reichswesens gelöst, und der Frieden gewährleistete diese innere Umgestaltung; es hatte monarchisch im Innern unendlich mehr gewonnen, als an Macht über Deutschland und in Europa verloren. Der Krieg selbst hatte gezeigt, wie es, je weiter auf sich selbst zurückgedrängt, desto stärker in der Desensive wurde; im sichern Besitz von Böhmen und Tyrol, den beiden mächtigen Bastionen gegen Westen, beherrschte es das Gebiet der oberen Donau; es umsaste, wie hier Kurbaiern, so von Böhmen und Schlesien her Kursachsen.

Frankreich und Schweben waren in erster Reihe Garanten best geschlossenen Friedens. Mochte das Haus Destreich, das mehr als ein Drittel des Reichsgebietes besaß, auch ferner des Reiches Haupt heißen, Schweden und Frankreich hatten die angenehme Stellung, die schüßende Hand über das Reich zu halten.

Frankreich hatte mit dem Elsaß das linke Ufer des Oberrheins gewonnen, es hatte Lothringen thatsächlich vom Reich abgelöst; mit dem Verlust der Vogesen und der vorliegenden Moselsestungen stand Deutschland nach Westen hin offen. Und an Schweden waren die wichtigsten Positionen an der Ost= und Westsee gekommen; es besherrschte die Mündungen der Oder, Elbe, Weser, damit den ganzen Norden Deutschlands.

Der Verlauf der Friedenshandlung selbst zeigt, wie die drei Mächte, so feind sie einander in allem andern sein mochten, darin einig waren, daß die deutschen Gebiete zwischen ihnen lose, ohnmächtig, gleichsam Stoßkissen ihrer gegenseitigen Rivalität blieben, und daß keins von ihnen sich zu irgend bebeutendem Umfang ver= größerte.

Wie treu hatte Hessen-Cassel an der Seite der beiden Kronen gekämpft; es hatte auf den Erwerd von Minden, Fulda, Paders born u. s. w. gehofft; es hätte der Kern einer Machtbildung zwisschen Main und Nordsee werden können, eines niederdeutschen Staates, dessen Bedeutung sich sehr bald eutwickelt haben würde. Wohl erhielt Hessen sechse Tonnen Goldes Satisfaction für seine Miliz, aber an neuen Gebieten nur die Abtei Hersfeld.

Noch weniger gelang es bem Hause Braunschweig, sich in ben niedersächsischen Landen, wie es gehofft hatte, auszudehnen; es verlor die Coadjutoreien von Magdeburg, Bremen, Halberstadt, Rayeburg, ohne dafür, wie es forderte, Minden, Osnabrück, Hildesheim als Ersatz zu erhalten.

Wohl wurde das kurpfälzische Haus hergestellt, mit einer achten Kurwürde ausgestattet; aber von seinen Gebieten erhielt es nur die rheinischen zurück. So verstümmelt war es hinfort außer Stande, die große politische Stellung, die es mit dem Beginn des Krieges versloren, wieder zu gewinnen, und der deutsche Westen war um so schutzloser.

Am kühnsten und stolzesten hatte sich Baiern erhoben; es war in den Wechseln des Arieges bald an des Kaisers, bald an Frankreichs Seite immer höher gestiegen; es schien auf dem Wege, der rein deutsche Großstaat zu werden. Aber die letzten Entscheidungen hatten es an der Seite der unterliegenden Macht getrossen. Es behielt die Kurwürde, die Oberpfalz; aber es lag fortan mit seinem ganzen Gebiet zwischen Tyrol und Böhmen.

Mit Baiern hatte Kursachsen versucht, an der Hand der kaiserlichen Politik emporzusteigen; aber es verstand nicht, sich zur rechten Zeit von ihr loszumachen, um als die führende Macht des evangelischen Deutschlands die Hülfe Schwedens in ihren Schranken zu halten. Es hatte die Lausitzen gewonnen, aber um einen Preis, der der Albertinischen Politik zum zweiten Mal den Borwurf eines "Judas-werkes" brachte. Setzt mit dem Frieden blieb es in seinem territorialen Besitz, behielt das Directorium der evangelischen Stände; aber zu einer freien Politik neben Destreich und trotz Schweden erhob es sich nicht mehr.

Die Friedensverhandlungen haben uns gezeigt, wie die drei Mächte bestissen waren, auch Brandenburg niederzuhalten. Es war in durchaus andrer Lage, als die genannten Häuser. Es hatte weder, wie Baiern und Sachsen, neue Erwerbungen zu behaupten, die es dem unseligen Kriege dankte, noch, wie Hessen, Belohnung für geleisstete Dienste zu fordern, noch, wie Kurpfalz, ein stolzes Emporstreben mit politischem Märtyrerthum gebüßt. Es hatte nichts als sein Recht gewollt; aber eben dies Recht hatte der Frieden beeinträchtigt.

Mit Pommern vereint hätten die Marken eine politische und militairische Stärke gewonnen, die für den Norden Deutschlands, für die baltische Politik entscheidend geworden wäre. Die Theilung Pommerns, die der Frieden bestimmte — das Nähere war besonderen Verhandlungen überlassen — stellte die Marken unmittelbar unter den Druck der übermächtigen Schwedenmacht, gab ihr die Odermündungen.

Mochten immerhin die Entschädigungen, die der Kurfürst erhielt — die Bisthümer Halberstadt, Camin, Minden, und nach dem Tode des derzeitigen Administrators Magdeburg — an Areal und Einkommen bedeutender sein, als der Theil Pommerns, der abgerissen wurde<sup>1</sup>), politisch hatte er in mehr als einer Hinsicht verloren.

<sup>1)</sup> Brandenburgischer Seits wurde das entschieden verneint; "man werde das nicht finden", sagte Schlezer den Herren in Stockholm, "wenn man bedenke, daß der Kurfürst Magdeburg sobald nicht genießen werde, daß Sachsen vier stattliche Aemter davon erhalten, daß Graf Tettenbach die Grafschaft Reinstein vom

Allerdings schlossen sich die Gebiete von Magdeburg und Halberstadt unmittelbar an die Marken an, aber nach einer Seite hin, wo die Arrondirung der Marken nicht von großer Bedeutung war; und so lange Magdeburg noch in fremder Hand blieb, lag Halberstadt fern ab, während Borpommern mit Rügen die Marken seewärts arrondirt und gegen Schweden gedeckt hätte.

Es war immerhin von Bebeutung, daß mit Magdeburg die wichtigste Position an der Elbe, mit Minden der wichtigste Paß an der Weser an Brandenburg kam, daß die Grafschaft Ravensberg mit dem Territorium von Minden ein zusammenhangendes Gebiet bildete, daß Brandenburg mit den neuen Erwerbungen in den niesdersächstischen Kreis eintrat, in dem westphälischen verstärkt wurde. Aber mit Freuden hätte Friedrich Wilhelm diese Vortheile daran gegeben, um ganz Pommern zu erhalten; er bot der Krone Schweden Magdeburg, Halberstadt und Minden, und zwei Millionen Thaler obenein, wenn sie auf Pommern verzichtete.

Mit dem Besit Pommerns hätte der Aursürst das erhalten, was er am lebhastesten wünschte, den Weg ins Meer, die Möglichfeit des Seehandels und der Begründung einer Seemacht, die Seeverbindung mit Preußen, eine Stelle in der baltischen Politist. Die Küste von Hinterpommern bot ihm nichts als einen unbedeutenden Hafenplatz, den von Colberg im Fürstenthum Camin, welcher als Mündung der nicht schiffbaren Persante für das pommersche und märkische Hinterland, für deren Handel sast ohne Bedeutung war.

Pommern hätte der Kurfürst nach vollem und anerkannten Erbrecht besessen. Die Entschädigungen, die er erhielt, waren geist-

Stift Halberstadt behalte und daß balb alle Canonicate in diesen Stiftern in ihrem Stand verbleiben und nicht eingezogen würden." Schlezers Schreiben vom 29. Febr. 1649. Die Stadt Magdeburg betrieb am Kaiserhose ihre Anerkennung als Reichsstadt, wie denn Neumann aus Wien mehrsach über Otto von Guericks Anwesenheit und sein "reichsstädtsches Vorhaben" berichtet.

liche Gebiete, die zu weltlichen Fürstenthümern gemacht wurden. Richt bloß Destreich, sondern auch Frankreich hatte solche Beraubung der Kirche mit Widerstreben zugestanden; nichts lag näher vls die Besorgniß, daß die Kirche — der Pahst hatte gegen den Frieden Protest eingelegt — dereinst auf das Ressitutionsedict zurückzehen, das ihr Entrissen wieder fordern werde. 1)

Nur zu balb sollte sich zeigen, wie hülflos Brandenburg durch den Frieden geworden war und was es heiße, daß die Schweden= macht ihm auf dem Nacken saß.

In Nürnberg war eine Commission zur Abwickelung bes Friebensgeschäftes niedergesett. Der Kurfürst beeilte sich, seinen Antheil an der ersten Zahlung von 3 Millionen, welche die Schweden
sogleich erhalten sollten, zu entrichten; er versprach sosortige Einzahlung seines Beitrages zu den weiteren 2 Millionen, wenn sie ihm
die nicht streitigen Gebiete räumten und ihre Besatzungen aus den
Marken abführten. Dies geschah bis zum Frühling 1650.

Aber sie behielten ganz Pommern besetzt, da die Grenze noch nicht regulirt sei, und der Kurfürst die Cessionsacte wegen Pommerns noch nicht ausgestellt habe. Bergebons hatte er versucht, erst in Münster, dann in Nürnberg die Feststellung der Grenze zu erwirken; diese müsse in Pommern geschehen, hieß es am Hose zu Stockholm.

Ich unterlasse es, die äußerst verwickelten Verhandlungen, die über diese Dinge seit Anfang 1649 gepflogen wurden, im Einzelsnen zu verfolgen.

Sie zeigten bas tiefe Mißtrauen Schwebens gegen Branden-

<sup>1)</sup> Neumanns Bericht aus Wien, 21/11. Dechr. 1650, über die Berzögerung der Lehnbriese der zu Kürstenthümern erklärten Bisthümer: "Jeht kommt das pfässische arcanum sast ungeschent herans: weil man nemlich noch in dem Gedanken stehen thut, es werde wieder eine Zeit kommen, daß man alles über einen hausen wersen könne, damit sodann desto bessere Ursache sei, diese Kürstenthümer, welche soparat geblieben, der Cleriseh wieder zuzuwenden."

burg, ein Gemisch von Verachtung des ohnmächtigen Nachbarn und von unruhiger Besorgniß, als könne er doch gefährlich werden. War doch bei der polnischen Königswahl 1648 von Vielen seine Wahl gewünscht worden; und mit dem neugewählten Könige stand er im besten Einvernehmen, empfing von ihm auch in Betress Preußens Beweise aufrichtigen Entgegenkommens. Nur um so rücksichtsloser glaubten die Schweden ihre Uebermacht fühlen lassen zu müssen.

Hatte der Friede bestimmt, daß die Oder mit einem Strich Landes auf beiden Seiten, den weitere Verhandlungen abgrenzen sollten, an Schweden komme, so dehnte nun Schweden seine Forberungen in Betreff des rechten Oderusers weiter und weiter aus; ja es forderte, da der Krone auch die Forterhebung der neuerrichsteten Jölle und Licenzen in Pommern und Mecklenburg zugestanden sei, daß auch die hinterpommerschen Jölle und Licenzen von Schweben forterhoben würden; es erklärte, nicht eher Hinterpommern räumen zu wollen, als bis das zugestanden sei.

Alle Bemühungen, alle Erbietungen Brandenburgs waren vergebens; in Kürnberg wurde der Haupterecutionsreceß unterzeichnet (Juni 1650), ohne daß auf die dringenden Forderungen des Kurfürsten auch nur Kücksicht genommen war. Nicht minder erfolglos waren seine Bemühungen am Kaiserhof; schöne Worte genug gab man dort zu hören, aber man that nichts und weniger als nichts für Brandenburg; man mochte sich in der Stille Glück wünschen, daß dem jungen Herrn in Brandenburg ein Hemmschuh angelegt sei. 1) Unter rastlosen und doch vergeblichen Verhandlungen vertief das zweite und dritte Jahr nach dem Friedensschluß; "statt vorwärts zu kommen, geht die Sache immer mehr zurück; während dieseni-

<sup>1)</sup> Der brandenburgische Agent in Wien schreibt 9/19. April 1651: Mit allzuleiser Manier komme man in Wien nicht durch, es gelte da das Wort des Tacitus: nihil profici patientia, nisi ut graviora tanquam ex facile tolerantibus impetrentur.

gen, die der Krone Schweden Feinde gewesen, längst in ruhigem Besitz sind, muß Brandenburg, das doch stets gute Freundschaft mit Schweden gehalten, das Seinige von außen ansehen." Die Schwesben waren und blieben in Hinterpommern und genossen die Einsnahmen des Landes.

Die Berichte, die aus Stockholm kamen, zeigten nur zu deutslich, daß man dort auf neuen Krieg sinne, daß man entschlossen sei, den nächsten Anlaß zu benutzen, um den Schrecken der schwesdischen Wasseu zu erneuen. Dänemark, Polen zitterte bei den Rüstungen, die zum Frühjahr 1651 in Schweden gemacht wurden. Oder wollte Schweden die pommersche Frage bis zum Bruch treisben? Friedrich Wilhelm glaubte alles, was irgend ehrenhafter Weise möglich war, nachzegeben zu haben; aber man forderte immer Neues und immer herrischer; bei dem ersten Versuch, sich dieser surchtbaren Pressung der nordischen Uebermacht zu entziehen, mußte er deren niederschmetternden Ansturz fürchten.

Wer hätte ihm geholfen? Was die Garantien des westphälisichen Friedens bedeuteten, zeigte der Gang der pommerschen Frage. Frankreich war durch die Unruhen der Fronde erschüttert und mit der sinkenden Macht der Regentin und Mazarins sank der Einsluß der Krone in den europäischen Angelegenheiten. In England war die republikanisch=militairische Gewalt im vollsten Siegen; sie war bis zur Hinrichtung des Königs fortgeschritten, "einer That", schreibt Friedrich Wilhelm, "bei der alle Potentaten der Christenheit intersessirt seien, zumal sie bei denen, so zur Republik incliniren, ein böses Erempel geben und allerhand schädliche und gefährliche Conssequenzen nach sich ziehen werde."2) Schon erhob sich Eromwells

<sup>1)</sup> Aus einem kurfürstlichen Memorial, über deffen Mittheilung an den Kanzler Drenstjerna Schlezer aus Stockholm, 16. Aug. 1651, berichtet.

<sup>2)</sup> Aus einem Schreiben des Rurfürsten an den Raiser, 7. Mai 1649. Seine Berhandlungen mit Montrose und Karl II. füllen das Jahr 1649 und die folgenden.

Macht, siegte in Irland, in Schottland über die Freunde Karls II.; es waren eben so viele Niederlagen der oranischen Politik, der sich der Kurfürst so nah verbunden fühlte.

Wie große hoffnungen hatte er auf bas Bundniß mit ben Staaten geseht. Allerdings war es Anfangs 1650 zu eingehende ren Berhandlungen über die Formel des Bundniffes gekommen; er hatte vorgeschlagen, ben westphälischen und niedersächsischen Reiß mit in dasselbe zu ziehen; er hatte gehofft, so eine Ginigung zu Schutz und Trut zu schaffen, die, so meinte er, ihn auch in Pommern und Preußen gegen Schweden beden werde. Sechs von den Staaten waren bafur, bag feine fammtlichen ganbe als in biefem Bundniß begriffen bezeichnet murben; aber bie herren von holland widerstanden dem auf das Hartnäckiaste; sie wollten nur Cleve, Mark, Ravensberg, Minden genannt wissen. Sie lähmten die Verhandlun: gen mit den Ständen der beiden Kreise durch immer neue Schwie rigkeiten; in ihrer Gifersucht auf die statthalterliche Macht, die sie um feinen Preis durch Brandenburg geftütt zu sehen wunschien, versagten fie jede weitere Minderung der hollandischen Besatzungen im Clevischen; die Hofisersche Schuld gab ihnen den Borwand, Wefel, Rees, Emmerich, Orsop, Büderich besetz zu halten. Freis lich erhob fich Wilhelm II. wider die Staaten von Solland, demuthigte fie; nun endlich schien bem Bundniß nichts mehr im Bege zu ftehen. 1) Aber der frühe Tod Wilhelms zerftörte alles; acht

<sup>1)</sup> Der brandenburgische Agent Doege schreibt aus dem haag, 27. Aug. 1650: "Remoti sunt quam plurimi, qui remoram injicere negotiis soliti erant; princeps majore cum auctoritate rem promovedit, so viel Monate, als wir Jahre geduldet, haben wir nun nicht nöthig, redus permanentidus, ut nunc sunt." Und am 14. Oct. meldet er, wie günstig jest in den Staaten die Sache der Allianz stehe: "Den schwedischen herren ist es nicht ganz nach ihrem Sinn; aus England schreiben sie, daß E. k. D. mit der Allianz sürhaben, das haus Oranien in diesem Staat zu beseitigen und hernach auch das Königl. haus von Stuart zu unterstützen und wieder aufzurichten, und suchen alle jalousie zu erweden." Im November starb Prinz Wilhelm II. Ich bedauere, über die Ber

Tage nach seinem Tobe gebar seine Wittwe den einzigen Erben Wilhelm II. Das Uebergewicht Hollands entschied für eine Resgierung ohne Statthalter; das glorreiche Haus der Dranier, dem die Niederlande alles dankten, war in den Privatstand hinabgesetzt. Daß der Kurfürst mit der Großmutter des kleinen Prinzen zur Vormundschaft bestellt war, gab den Staaten nur um so mehr Anlaß und Vorwand wider ihn; unter dem Schein freundnachbarlichen Einvernehmens suchten sie ihn möglichst fern zu halten und ihrersseits die schützende Macht in Cleve-Mark zu spielen.

Schon mußte er sehen, daß auch Schwächere seine gepreßte und isolirte Lage, seine tiese Erschöpfung, sein Friedensbedürfniß zu miß-brauchen für ungefährlich hielten.

Er hatte nach seiner Ansicht — benn sein Recht auf die ganze jülich=clevische Erbschaft hielt er für völlig unzweiselhaft — außer=ordentlich viel in jenem Provisionalvertrag von 1647 zugestanden; und dieser Vertrag war ein Jahr vor dem westphälischen Frieden geschlossen, es war in diesem in Betreff der jülichschen Frage nichts bestimmt worden. 1) Seht begann der alte Pfalzgraf, unermüdlich in immer neuen Kniffen und Känken, troh jenem Vertrag von 1647 die Resormirten und Lutheraner in Jülich und Berg von Reuem zu bedrücken, die Herstellung ihrer Kirchen und Güter, für die der Vertrag den Stand von 1612 normirt hatte, zu versagen, geltend zu machen, daß auch für diese Lande daß Normaljahr des westphälischen Friedens 1624 zu gelten habe. Er unterhandelte mit

bindung des Kurfürsten mit dem Prinzen aus dem Berliner Archive nicht nähere Nachweise geben zu können; auch in denen des Haag, so weit Groen van Prinsterer sie benutt hat, scheint nichts sich vorzusinden.

<sup>1)</sup> I. P. O. IV. 58: .... quia vero etiam causa Juliacensis successionis inter interessatos, nisi praeveniatur, magnas aliquando turbas in Imperio excitare possit, ideo conventum est, ut ea quoque pace confecta ordinario processu coram Caesarea Majestate vel amicabili compositione vel alio legitimo modo sine mora dirimatur.

den Bischöfen von Münfter, Osnabrud, Coln um eine Allianz, Die gegen Brandenburg gerichtet schien; hatte boch sein Sohn geaußert, daß der Kurfürst keinen Juß breit Landes im Clevischen behalten solle. 1) Die Art, wie sich Schweden auf dem Friedenscongreß der Frage gegen Brandenburg angenommen — denn auch Karl Guftav von Pfalz Zweibruden, ber ichon zum Rachfolger in Schweben bestimmt war, erhob Ansprüche — mochte den Neuburger auf schwe= dische Zustimmung hoffen lassen; in Wien war für ihn ber mächtige Einfluß der beiben Grafen von Fürstenberg thätig, mit beren Schwester sich der alte Herr vermählt hatte. Mit Erzherzog Leopold Wilhelm, dem Statthalter in Bruffel, ftand er im vertraulichsten Ginvernehmen 2), und in den belgischen Grenzlandschaften lag der land= flüchtige Herzog von Lothringen mit seinem Kriegsvolt, zu jedem Gewaltstreich mit Freuden bereit; schon behnten einzelne feiner Haufen ihre Quartiere auch ins Clevische ans, mit der Drohung, in größerer Zahl zu kommen, wenn man nicht Contribution zahle. 3)

Sollte Friedrich Wilhelm warten, bis man über ihn herfalle? mußte er nicht empfinden, wie man in kleinen Schritten, unter schielenden Rechtsvorwänden, von dem allgemeinen Bedürsniß, den mühsam errungenen Frieden aufrecht zu erhalten, gedeckt, ihn tiefer und tiefer hinabdrückte, wie man, je mehr er hinnahm, desto mehr sich gegen ihn erlaubte, als dürfe man ihm alles bieten? Sollte er Deutschland und Europa das klägliche Schauspiel der Ohnmacht und

<sup>1)</sup> Aus des Kurfürsten Instruction für den an den taiserlichen hof gefandten Blumenthal, Sparemberg 24. Mai 1651.

<sup>2)</sup> Der brandenburgische Agent in Brüssel, Staveren, meldet 9. März 1651, daß der Psalzgraf "une semme de nulle condition, mais pourvue tant de lettres de crédence que d'instruction escrite et signée de sa propre main an den Erzherzog gesandt habe und daß man die Sache sehr geheim betreibe. Er meldet auch von den Unterhandlungen des Psalzgrafen mit Eblin à faire une ligue pour s'opposer contre toutes les forces estrangères pour tout cas.

<sup>3)</sup> Berichte der elevischen Stande, 8. Febr. 1651, der elevischen Regierung vom 20. Febr., 7. März 1651.

Geduld, das sein Bater unter den furchtbaren Wechseln des Krieges mit nur zu schwerem Schaden für sein Haus gegeben, jest im Frieben um so unentschuldbarer, wiederholen? Am wenigsten "Hiods Gebuld" war in seiner Natur; am wenigsten, misachtet zu werden, ertrug er. Er durfte nicht länger säumen, sich aufzurichten; es war für ihn der Moment gekommen, der Welt zu zeigen, daß er selbst der Hüter seines Rechts und seiner Ehre sei; jest mußte er die politische Bedeutung Brandenburgs erfassen und geltend machen, oder sie war für immer verloren.

Und nicht bloß um diese handelte es sich. Fast noch nothwens diger war es für die inneren Berhältnisse seiner Territorien, für seine Stellung zu ihnen, daß er entschlossen vorwärts ging.

Als seine rheinischen Lande von dem lothringer Bolk bedroht wurden, protestirten die in Wefel versammelten clevischen Stande gegen jeden andern Schutz bes Landes, als ben ber "lebendigen Sauvegarde", welche man von ben Generalftaaten erbitten werde. Als er von ihnen die Huldigung gefordert, hatten sie dieselbe verfagt, ja zum gandtag zu erscheinen fich geweigert, bis thre Beschwerden erledigt seien; trot aller kurfürstlichen Verbote hielten sie wieder und wieder Versammlungen: "das stehe nach Herkommen und Reichsrecht ihnen zu, auch ohne des Landesherrn Einwilligung"; fie sprachen von "verkehrten und verderblichen" Rathschlägen fremder Minister gegen des Landes wohlhergebrachte Privilegien; sie er= klärten endlich: "sie würden, wenn nicht in Monatsfrist ihnen Satisfaction in ihren Beschwerden geschehen sei, nach ihrer Pflicht solche Mittel ergreifen, die in allen göttlichen und menschlichen Rechten, auch in den Landesprivilegien fundirt und zugelassen seien". Als sich end= lich die Stände der Grafschaft Mark, die clevischen Prälaten und Ritterschaft mit dem "Haupt=Landesreceh" beruhigten 1), erneuten die

<sup>1)</sup> Clevisch-martische haupt-Landebreces d. d. Cleve, 9. Oct. 1649 bei

clevischen Städte ihren Protest, und der Aurfürst reprotestite: "und werde er solchen Schimpf gebührend zu ressentiren wissen". Sie vertrauten auf die Staaten; sie wollten um keinen Preis brandensburgisch sein. Sie hielten die Union der gesammten jülichseclevischen Lande aufrecht, die, wie sich immer die Fürsten, welche Erbrechte in Anspruch nähmen, unter sich verständigen möchten, unverrückt bleibe und in der Einheit der gesammten Stände ihren Ausdruck habe; sie sahen den Provisionalvertrag als ungültig an, und forderten in wiederholten Sendungen an den kaiserlichen Hof, daß gegen densselben eingeschritten werde. In ihren Augen war die landesherrsliche Macht nichts und die ständische Libertät alles.

· Und wie hatten die Stande in Preußen auch nur den Gedanken ertragen, brandenburgisch zu sein? Sie sahen mit Sorge und Unwillen, wie des Kurfürsten Regierung auch ohne Berufung des Landtages fich durchzuhelfen verftand; wo sollten fie gravaminiren und queruliren, wenn fie nicht mehr zu gemeinem Landtage berufen wurden; fie versuchten bessen Berufung zu erzwingen. Landrathe, die nach Königsberg geladen wurden, weigerten sich, zu "einer solchen extraordinairen Zusammenkunft ber gandesverfassung zuwider" zu erscheinen, forderten die Regimentsräthe auf, über die Rechte bes Vaterlandes zu wachen und für die Berufung eines Landtags zu sorgen. 1) Als die große Bauernbewegung der Rosaden gegen die polnische Herrschaft schleunige Rüstungen auch in Preußen zu fordern schien, weigerten die aus ben Standen zu "ertraordinairer Convocation" Berufenen jede Berathung und forberten ben allgemeinen Landtag. Biele Stände bes Berzogthums wandten sich an die Krone Polen mit der Aufforderung, daß sie einen ordentlichen Landtag berufe.

Scotti, Sammlung der Gesetze und Berordnungen in Cleve und Mark II. p. 270 ff.

1) Relation an des Af. D. wegen des Berlaufs der Extraordinar-Bersafung zu Königsberg, den 9. März 1649 bei Baczko V. p. 288:

Wer hätte leugnen können, daß die Stände in Preußen, so gut wie die am Rhein, in ihrem formellen Recht waren? Aber hatte die Erfahrung des letzten Menschenalters nicht allen Territorien gezeigt, wie ohnmächtig und schutzlos bei jeder Gefahr von außen sie mit ihrer ständischen Libertät seien? hatte dies faule selbstsüchtige rechthaberische Ständewesen irgendwo und irgendwann eingestanden für die Shre des Landesherrn, für die Sicherung des Landes, für den Schutz und die Förderung der Bevölkerungen, deren Obrigsteit zu sein den Einzelnen nicht mehr als Pflicht, sondern nur als nutzbares Recht galt? mußte nicht jeder Verständige erkennen, daß es noch andre Dinge zu schützen und zu fördern gebe, als der Herzeren Stände eigene Rechte, daß nicht um ihretwillen allein der "Staat" sei.

Auch die Stände in ben Marken meinten nicht anders, als bak nun, nachdem der Krieg zu Ende, nichts eiligeres zu schaffen sei, als Nachlaß aller Anspannung, Erholung von allen Opfern und Sorgen, Berftellung bes ftanbischen Wefens und Unwesens, wie es in der alten auten Zeit gegolten. Als der Kurfürst die Stände im August 1650 nach Berlin berief, um ihre Hülfe für die schwedische Satisfaction u. f. w. zu fordern, forderten sie vor Allem Reduction der Truppen, legten einen Entwurf vor, wie mit acht Compagnien (1600 Mann) das Land hinreichend gedeckt, wie mit nicht ganz 5000 Thir. monatlich die brandenburgische Militairorganisation zu bestreiten sei, "und stehen sie hingegen auch in der unterthänigsten Ruverficht, S. Rf. D. werde ihre unterthänigst gehorsamfte Bezeigung nicht zu ihrem eigenen Berberb und Schaben gereichen lassen, noch ex absoluta potestate ihnen das zulegen, was von gesammten Ständen nicht bewilligt, ihnen auch zu leiften unmög= lich sei. 1)

<sup>1)</sup> Dieß aus der Erklärung der Stände vom 18. Sept. 1650.

Daß ber Kurfürft trothem seine Truppen nicht minberte, bas für ihren Unterhalt Röthige weiter erheben ließ, brachte die Herren Stande zu großer Entruftung: solches gereiche ihnen zu wirklicher Beschimpfung, und wüßten fie nicht, womit sie es verschuldet hatten; bei anderen Potentaten werde es viel anders gehalten; in Magdeburg hörten die Kriegscontributionen auf, in Mecklenburg, wo man boch auch noch mit Schweden in allerlei Differenzen stehe, ebenso; in Kursachsen, in Lüneburg sei bereits viel Bolk abgedankt; im ganzen Reich werde kein Grempel gefunden, daß nach geschloffenem Frieden den Unterthanen ein Mehreres sollte aufgeburdet und von ber Solbatesca nichts abgebankt werben, und haben wir, fo ift ihr Ausbruck, "unser unglückliches Fatum billig zu beklagen." Der Kurfürst stehe vorgebachten Potentaten weder an Macht, noch Weisheit und Verstand nach, warum er ihnen benn an Gute und Milbigkeit nachstehen wolle, biefen eigentlich fürstlichen Tugenden, durch welche Fürsten den Göttern gleich geachtet würden. Sie verwahren ihr Recht auf das Feierlichste: "es seien freiwillige, nicht nothwendige Bewilligungen, wenn sie zum Unterhalte von Truppen im Frieden etwas gewährten." 1)

In der Antwort darauf bezeichnet der Aurfürst mit treffendem Wort das Wesentliche: "er sei gern bereit, alles, was S. As. D. status publicus nur immer leide und zugebe, zur Erleichterung des Landes zu thun; das Beispiel anderer Potentaten passe nicht, da keiner von ihnen erst eine Provinz noch zu gewinnen oder zu verlieren habe; S. As. D. habe im hinblick auf das donum publicum viel von seinem Recht nachgegeben, sein Privatinteresse gänzlich zurückgesetzt und nur auf den Reichsfrieden und das Wohl seiner Lande und

<sup>1)</sup> So die ständischen Erklärungen vom 18. Sept. und 30. Nov. 1650 (landständ. Archiv) sie sagen: es geschehe ihnen viel zu viel, wenn man sie in romere liberi arbitrii so hart abstringire und wider die alten Landesreverse ex plenitudine potestatis höher, als sie selbst nicht wollen und können, collectiren und erequiren wolle.

Leute gesehen; aber nun müßten sie auch ansehn, daß das Herszogthum Hinterpommern mit den Marken Einem Landesherren von Gott und Rechtswegen zustehe, daß diese Lande gleichsam membra unius capitis seien; sie müßten für Pommern eben so eintreten, wie wenn es um ein Stück der Marken gehe."

Ich lege biese Berhandlungen so ausführlich dar, weil hier zum ersten Mal in voller Entschiedenheit der neue einheitliche Staatszgedanke dem ständischen und partikularistischen Wesen entgegentritt.

Der Kurfürst war keinesweges gemeint, wie es nach bem Sinn der Herren Stände in den Marken, dem Rheinland, Preußen ge= wesen ware, nur ber Inhaber verschiedener obrigkeitlicher Rechte und landesherrlicher Guter in verschiedenen Territorien zu sein, in jedem je nach der Herren-Stände Rath und Interesse eine andere Politik zu treiben, in Preußen sich nach Polen, in Gleve nach Hol= land, in den Marken nach Schweden u. f. w. zu richten, wie zu Georg Wilhelms Zeit geschehen mar. Er wollte fie ihrer begrünbeten Rechte nicht berauben, noch sie niederbrechen, wohl aber sich und feinen Staat über fie emporheben und das für denfelben zurudfordern, was die öffentliche Gewalt nie hätte aufhören sollen fest= zuhalten und hochzuhalten. Und wenn die Herren in der Mark ihm fagten, "er habe das Mittel, ihnen zu helfen, fofort zu helfen und in Mem zu helfen, wie solches genugsam bemonstrirt werden könne", so mutheten sie ihrem Fürsten nichts geringeres zu, als daß er darauf verzichte, mehr zu leiften, als sie ihm die Mittel gewäh= ren würden durchzuführen. Sie begriffen nicht und wollten nicht be= greifen, daß es nur einen Weg gebe, die Wiederkehr solches Schimpfes und Elendes, wie man in der furchtbaren Kriegszeit erduldet, un= möglich zu machen; sie entsetzen sich bei dem Gedanken, daß ihr Landesherr ihnen "wider die alten Landesreverse ex plenitudine potestatis" ben Schutz und die Ehre einer großen und rettenden

Gemeinschaft aufdringen, daß er trot der Libertat einen brandenburgischen Staat schaffen könne.

Aber wie den Widerstand der Stände überwinden? wie den zähen Particularismus der Territorien überholen? wie die neu gewonnenen Lande heranziehen und in die neue Gemeinschaft einsgewöhnen?

Es wäre Thorheit gewesen, von der Einsicht und dem guten Willen Derer, die mit eigenem Interesse betheiligt waren, die Opsert zu erwarten, welche das Neue forderte, das entstehen mußte, größere Thorheit, mit den Fragen der äußeren Politik zu warten, dis die im Innern gelöst wären, oder umgekehrt. Beide gingen sie Hand in Hand. Die Macht Brandenburgs war so stark oder schwach nach außen, als der Kurfürst seiner Stände Herr war oder nicht Herr war; und er wurde ihrer in dem Maaße Meister, als er nach außen hin sichrer, freier, energischer auszutreten, seinen "Staat" zur Geltung zu bringen verstand.

Denn wie getrennt sich die Territorien fühlen mochten, deren Landesherr er war, in seiner Person waren sie vereinigt; sie alle zusammen bildeten seinen "Staat"; die Ehre seines Namens hastete an sedem derselben in gleichem Maaß. Er stand für alle den andern Mächten gegenüber, und dies Gegenüberstehen gab ihnen die Solidarität eines Interesse, das hoch über den Particularismus und die Libertät der einzelnen Gebiete hinweg neue Formen und neue Thätigkeiten schaffen mußte. Dem Ausland gegenüber mußten sie empfinden lernen, daß sie mombra unius capitis, Glieder eines Hauptes seien, sie mußten sich gewöhnen, jedes für das andere so einzutreten, wie wenn es nur ein Stück ihrer selbst wäre.

Noch waren die Lande weit entfernt, so zu denken; noch sahen diejenigen, die officiell ihre Bertreter waren, nicht über die engen Grenzen ihres "Baterlandes" hinaus; ihnen waren noch "die Landebeverse, daran Herrschaft und Unterthanen vinculirt sind", die

Summe des öffentlichen Wesens; sie wehrten sich noch mit aller Zähigkeit gegen den staatlichen und monarchischen Gedanken, der sie schon umspann und umspannte. Es galt, in gemeinsamer Gesahr, Arbeit, Ehre, Waffenthat jene zu überholen und diesen unwiderstehlich emporsteigen zu lassen; es galt, der Welt zu zeigen, was der bei jeder Huldigung erneute Jubelruf "Brandenburg!" fortan besbeuten wolle.

Wer hätte nach dem furchtbaren Kriege, den man durchlebt, nicht geschaubert bei dem bloßen Gedanken an neuen Krieg; die Erinnerung der durchlebten Greuel rechtsertigte die Furcht der Mensichen um so mehr, als der Frieden doch nichts weniger als Eintracht und Versöhnung gebracht hatte. Diese Furcht war es, die Schwesden auszubeuten verstand, seine Macht ins Ungemessene zu mehren. Auf diese Furcht speculirte die kaiserliche Politik, wenn sie nach so ungeheuren Verlusten an Macht und Einfluß mit kleinen Quälereien und Willkührlichkeiten wieder ein wenig Raum zu gewinnen suchte, speculirten die Sesuiten im Reich, wenn sie wieder da und dort sich eindrängten, wo sie nicht mehr sein dursten, und in kleinen Rechtssübergriffen versuchten, ob sie schon größere wagen dursten. Auch der Psalzgraf von Neudurg meinte, wenn er den Provisionalvertrag auf seine Art deutete und ein Wenig verletzte, er könne es darauf wagen.

Schon einmal, in der schweren Krisst von 1646, hatte Friedrich Wilhelm sich in den allgemeinen Kampf stürzen wollen. Setzt schien ihm der Moment gekommen, der Welt zu zeigen, daß er auch den Degen zu ziehen wisse.

Die Weltlage schien in hohem Maaß günstig. Schwebens Macht, wie groß immer sie sein mochte, war doch wesentlich durch das Bündniß mit Frankreich bedingt; aber in Frankreich hatte die Parthei der Prinzen den vollen Sieg davon getragen, im Bunde mit Spanien hatte sie gesiegt, Mazarin lebte als Flüchtling beim

Und das Berhältniß Schwedens zu den Staa-Colner Erzbischof. ten wurde immer gespannter, fie naherten fich Danemart; es ichien, als Holland ben Sundzoll in Pacht nahm und Schritte that, seinen von Schweben immer harter belafteten Oftfeehandel zu fichern, zu einem Conflict tommen zu muffen, in bem den Staaten die Freundschaft Brandenburge überaus wichtig werben mußte. Zugleich wa= ren bie Dinge in Großbrittanien in einem Stabium, bas bie Aufmerksamkeit Europas durchaus in Anspruch nahm; Karl II. war in Schottland feierlich gefront, und ruftete mit aller Macht einen Ginfall nach England; sechs von ben Staaten ber Union hatten fich geweigert, die Republik England anzuerkennen; auch Holland begann die Sache ber Stuarts mit anderm Auge anzusehen, seit die Sorge um die orgnische Politik abgethan war. Bei der außerordentlichen Spannung der europäischen Verhältnisse waren alle Chancen für diejenige Macht, die zuerst mit den Baffen in der Hand auf bem Plan zu sein verftand.

Im Frühling 1651 verbreitete sich das Gerücht, daß der Kurfürst rüste, daß er Truppen werbe, Pulver ankause, seine Festungen
armire. In Stockholm horchte man hoch auf. Des Kurfürsten
vertraulicher Besuch am Dresdener Hose, diplomatische Sendungen
dahin, dorthin schienen ein großes Vorhaben anzukundigen. Es
folgten bedeutsame Veränderungen in der persönlichen Umgebung
des Kurfürsten; Burgsdorf wurde entlassen, man sagte, weil er gegen die Erhöhung des Militairetats in den Marken gewesen sei. 1)
Blumenthal, der wieder in brandenburgischen Dienst getreten war, der
früher kaiserliche Feldzeugmeister Otto Sparr, den der Kurfürst zum
Commandanten in Lippstadt bestellt hatte 2), vor Allem der junge

<sup>1)</sup> So Königs Berlin II. p. 65, cf. Cosmar, Schwarzenberg Beil. IX; Genaueres über biese Dinge ist mir bis jest zu erforschen unmöglichkaewesen.

<sup>2)</sup> v. Mörner, Markifche Kriegsobriften des fiebzehnten Jahrhunderts p. 180. In diesem vortrefflichen Werk findet man namentlich auch für meine Darftellung

feurige Graf Friedrich von Walbeck waren, als der Kurfürst im April nach Ravensberg zurückkam, in: seiner Umgebung.

Daß irgend ein Schlag geführt werben solle, war klar; aber wen follte er treffen? Die Bischöfe von Münster und Denabrück erließen Avocatorien an ihre Vafallen und Unterthanen, deren viele in brandenburgischen Dienst getreten waren (31. Mai, 9. Juni). Die Schweden, die eine Flotte gerüftet hatten, um den Sund zu sperren, hielten sie zurück 1); sie brachten in den Unterhandlungen über Pom= mern neue Anträge vor, namentlich den Austausch Gollnows gegen bas Bisthum Camin, b. h. auch ben Colberger Hafen wollten fie an sich bringen. Die polnisch=schwedische Friedenshandlung, die im April in Lübeck hatte beginnen sollen, stockte in den Vorfragen. In Wien hieß es Ende Mai, der Kurfürst wolle den Pfalzgrafen von Neuburg in seiner Residenz zu Duffelborf überfallen2); man erging sich in sehr scharfen Aeußerungen darüber: "ein Adler habe schlechte Ehre, wenn er einen alten Sahnen überwände". Klügere meinten nicht anders, als daß die Evangelischen insgemein zusammensteckten und ein "Generalreligionsfrieg" im Werk fei.

Die Welt war in größter Spannung. Mitte Juni endlich brach das Wetter los.

der Werbungen von 1638, die leider schon gedruckt waren, als es erschien, sehr lehrreiche Ausführungen.

<sup>1)</sup> Shlezers Berichte aus Stockholm vom 5. April, 26. April, 3. Wai 1651.

<sup>2)</sup> Nach den Berichten Blumenthals aus Wien, 21. Juni und 5. Juli 1651. Am 20. Mat' haben Portmann und Seibel ein Memorial an den Kurfürsten unterzeichnet, das dessen dann in Aussführung gebrachten Plan begutachtet und höchst dringend widerräth.

Berlin, Drud von Gebr. Unger, Ronigl. hofbudbruder.



N.T.

## Berbefferungen.

## Seite 42. Beile 8. von oben ftatt verbehalten gu lefen vorbehalten

- = 42. = 12. von oben ftatt führen follte gu lejen führen follten
- : 129. : 10. von oben ftatt , bann ju lefen . Dann
- = 173. 19. von oben ftatt turfürftlichen gu lefen fürftlichen
- 238. 2. von oben ftatt wurde gu lefen wurde

Car

N.T.

v

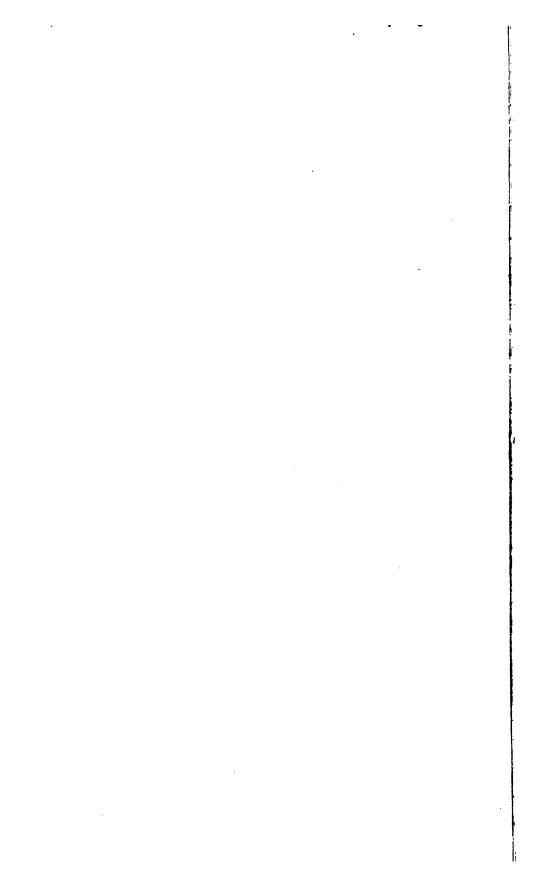



